Mr. 44 (16 Beiten)

Chicago, Honntag, den 2. November 1902.

Pierzehnter Jahrgang.

# Telegraphische Depeschen.

(Spezialbepefden Dienft ber "Conntagbolt".) Musland.

fleischpreise und Bollfrage.

Gie verurfachen in Dentschland vieles Magendriiden. - Graf Bedel wird Rachfolger Gulenburge im Wiener Botichafter= amt .- Strengere Beftimmungen gegen Offiziers-Duelle.-Raifer Wilhelm als Rimrod. - Rad= folger Windthorfts im Reichstag geftorben. - Ans Runftfreifen. -Die "Göttliche" als Hamlet und als Rameliendame. - Dentich= lande Waffermege. - Der Brager Brogeß gegen die Abelspa= tente-Schwindler.

Berlin, 1. Nob. Der Reichstag fest bekanntlich am Dienftag feine Berhandlungen fort und inzwischen wirb hinter ben Ruliffen weiter über bie 3011 = Borlage verhandelt. Der Berliner "Lokal=Anzeiger" will wif= fen, daß bieselbe boch noch Aussicht habe, gum Gefet gu werben. Berfchie= bene Zeichen von Nachgiebigfeit in ben gemäßigten agrarierfreundlichen Rreis fen scheinen auch barauf hingubeuten, baß diese Meinung nicht gang "ohne" obwohl bas Zünglein ber Mage noch immer unbestimmt berüber unb hinüber schwantt. Thatfache ift jeben= falls, bag fort und fort Unterrebun= gen zwischen Führern beragrarier und ber Bentrumsleute einerfeits und Bertretern ber Regierung anbererfeits

Die Fleischpreife in Deutsch= land find bergeit im Grogvertauf burchweg 15 bis 20 Progent hober, als in Nachbarlanbern, und bie beut= fchen Konsumenten fühlen daher, bag bie Regierung unschwer bem Fleisch= mangel abhelfen tonnte, wenn fie bie betreffenben Bolle aufheben wurbe. Allen agrarifchen Berficherungen bes Gegentheils gum Trot ift es offenbar für bie beutschen Landwirthe unmög= lich, ben Fleischbebarf Deutschland's

Giner Busammenstellung bes tonig= lichen Bureaus für Jagowesen gufolge hat Raifer Bilhelm im Laufe von 30 Jahren nicht weniger als 47,= 443 Stüd Wilb erlegt, barunter 3,898 Biriche und Rebe, Elde ober Gemfen, 2823 Wilbichweine, 19,508. Safen ober Raninden und 18,891 Fa-

Graf Webel wird balb gum beuternannt werben, als Nachfolger Eulenburgs. Letterem wibmet bie Wiener "Neue Freie Preffe" einen langen und fehr fcmeichelhaften Artitel. Gegen= wärtig ift Graf Webel noch beutscher

Botichafter in Rom. Die Uniberfität Salle hat heute bas 400-jährige Jubelfest ihres Beftehens großartig gefeiert.

Der bekannte Literatur = Gelehrte und Dichter Bilbelm Jorban (Berfaffer einer hochgeschätten Bearbeitung ber Nibelungen und Ueberfetger - nach ber Meinung Bieler ber befte - von Shatespeare's Sonetten) ift wieber gefährlich ertrantt, und bei feinem hohen Alter fürchtet man, bag er biesmal nicht auftommen werbe.

Rachbem erft bie, hier gaftirenbe frangöfische Schaufpielerin Sarah Bernhardt fo verschwenderische Sulbigungen empfangen hatte, ift ihr "Samlet" als große Enttaus ich ung für bas hiefige Bublitum getommen. Denn ihre Auffassung unb Darftellung ber Rolle bes melancholifchen, philosophirenben Danenpringen fteht eben boch in gu großem Begenfat gu ben beutichen 3been bariiber. Mule Blätter, welche ihr Spiel befprachen, gitiren bas Mort: "D armer Samlet, wie bift Du beranbert!" Um Abend bes 6. November wirb Sarah Bernhard nicht bie "Beimath", fonbern bie "Ramelienbame" geben und bie Marguerita-Rolle Spielen. Der Ertrag blefer Borftellung ift für einen Mohlthätigfeits-3med bestimmt, und ein enormer finangieller Erfolg ift icon jest gefichert.

Bor biefer Benefig-Borftellung (beren Ertrag gleichmäßig zwischen ben beutichen und frangofifchen Unftalten für bie Beilung ber Schwinbfucht ber= theilt werben und nicht, wie es erft bief, ber Bewegung gegen ben Digbrauch geiftiger Getrante gufliegen wirb) fpielt Carah Bernhardt in Samburg.

3hr Gaftipiel in Deutschland hat auch bas fatale Diner, welches feinergeit gu Ehren ber Schaufpielerin in Ropenhagen gegeben murbe und bie bis plomatifche Laufbahn bes Freiherrn b. Magnus gerftorte, in's Gebächtniß gerufen. Letterer mar bamals beutfder Gefanbter bei ber banifchen Regierung und wohnte nebft ben meiften anberen Mitgliebern bes biplomatis ichen Rorps bem Diner bei. Es murben verschiebene Trintsprüche ausgebracht, und ber Gefandte, höflich und galant wie immer, brachte auch einen Toaft auf Frankreich aus. Um biefe Beit batte auch bereits ber Champagner bie Röpfe ziemlich warm gemacht. "Ja-mobl", rief Sarah Bernharbt fehr laut, \_trinten wir auf Frankreich, — aber

auf bas gange Frankreich, einschließlich Glfaß=Lothringens!" Der Gefanbte trant mit; er murbe bafür bon Fürft Bismard prompt aus bem biplomati= ichen Dienft entlaffen und ftarb fpater

in einem Irren=Ufpl! Der New Yorter Rlavier-Birtuofe Arthur Hochmann, welcher balb wieber in ben Ber. Staaten gaftiren wirb, gab in ber Philharmonie babier ein Rongert, und basfelbe war ein großar= tiger Erfola.

Die Polizeibehörden in Weimar beröffentlichen jest ihre Berfion über bie erwähnte Verhaftung ber befannten Frauenrechtlerin Unita Uug 3= purg. Gie behaupten, bie Lettere habe felber ihre Verhaftung verursacht, blos um wieber neues Material für bie Frauenrechts=Agitation zu erhalten.

Marcel Salzer, welcher im "Bun= ten Theater" bahier als Rezitator auf= tritt, widmete fich geftern Abend bem bramatischen Vortrag ber poeti= den Bibelftellen und war ba= rin überaus erfolgreich. Das Publitum war burch feine Bortragsweise gang

General b. Spik feierte feinen 70. Geburtstag, nachbem er erft bor meni= gen Wochen bas 50jährige Jubilaum jeines Gintritts in ben Militarbienft gefeiert hatte.

Auf's Reue verlautet, bag ber Großherzog bon Seffen, welcher um bie Weihnachtszeit letten Jahres bon feiner Gattin, Pringeffin Biftoria von Sachsen-Roburg und Gotha, gefchieben wurde, bemnächft einen neuen Chebund eingehen wirb. Er beabsichtigt angeblich, bie Pringeffin Remia, eine Tochter bes Fürften Ri= tolaus von Montenegro, welche am 10. April 1881 gu Cettinje geboren murbe, au beirathen.

Mehrere Blätter fünbigen an, baß eine Bericharfung ber Strafbebingungen für fich buellieren be Offigiere in Aussicht genommen fei. Die Initiative zu bem Schritt foll bom Raifer ausgehen, welcher anerkennt, bag bie, legthin bon bielen Geiten geübte Kritit an bem jetigen Mobus ber Behandlung von Duellanten nicht ungerechtfertigt mar.

In Berlin ft arb ber Reichstags= Abgeordnete Amtsgerichtsrath Rarl Bra benburg aus Berfenbrud, welcher ben 3. Sannover'schen Bahltreis (Bingen-Bentheim) bertrat unb ber Zentrumspartei angehörte. (Beboren 13. Mai 1834 in Osnabrud, wurde nach bem Tobe Winbborft's. 1891, beffen Rachfolger im Reichstag und gehörte auch bem preußischen Abgeordnetenhause seit 1883 an.)

Unna haberland, bie auch in ben Ber. Staaten bekannte und einstmals hüben wie brüben hochgefeierte Beroine, fcen Botfcafter in Bien ift ganglich berarmt und liegt hier frant barnieber Die Leitungen leiten Gubifriptionen ein, um ber Un= glücklichen über die ärgste Noth hinweg=

Das Leffingtheater führt bemnächft einen Ginatter bes bekannten frangofifden Dichters Gugene Clemenceau auf. Derfelbe führt ben Titel "Der Schleier bes Glüdes".

Ein neuerlicher Bericht ergibt wieber, wie fehr fich bie preugische Regie= rung für bie Berbefferung bon Ra nalen intereffirt und eifrig beftrebt ift, noch mehr folche anzulegen, soweit ber Ruftanb ber preufischen Finangen bies irgend ermöglicht. Außer ben Ranälen und Flukmundungen, welche für Dzeanschiffe offenfteben, besitht Deutschland bergeit über 6000 Meilen schiff= barer Waffermege, auf benen in einem Jahre 41 Millionen Tonnen Musfuhr und 32 Millionen Tonnen Ginfuhrmaaren beforbert werben. Das Berhältniß bon Baffer= gu Gifenbahn=

Wegen in Deutschland ift 24 gu 76. Der Progeg in Prag gegen ben Abelsbiplom = Falfcher Miller bon Milbenberg bringt täglich neue Senfationen! Es ftellt fich beraus, bag er allein 80 ungarifche Abelspatente gefälicht bat, barunter auch eines für ben früheren Begirtsbauptmann Anton Slechta bon Bferbhalth, welcher mit ibm angeflagt ift. Glechta machte beute feine Zeugen-Ausfagen und befdrieb genau, wie ber haupt-Angeklagte "ar= beitete". Der Prozeg mag fich febr in bie Lange ziehen, enthalt boch bielln= flage 420 Folio-Seiten und 130 berschiebene Rlagepuntte!

### Baft Ameritanern nicht.

Der deutsche Kommiffar für die St. Couffer

Berlin, 2. Nob. Die Ernennung bon Dr. Lewald, welcher bem Reichsministe= rium bes Innern attachirt ift; jum Reichstommiffar für bie St. Louifer Weltausstellung scheint für die Ameri= taner in Berlin eine Enttäufchung gu fein. Diefelben hatten gehofft, baf ber Raiser für dieses Amb, das eine Bertre= tung bes ganzen beutschen Reiches bilbet, irgend eine Perfon bon hobem Range ernennen werbe, — einen ber fleineren beutschen Bunbesfürften ober ein Mitglied ber faiferlichen Familie. Man gibt ja zu, daß Dr. Lewald eine burchaus tompetente Berfon und ein Mann bon anerkannter Tuchtigfeit ift, aber er ift "leiber" nicht einmal einer ber Abtheilungs-Chefs im Minifterium bes Innern!

Pondoner Streiflichter.

Berftadtlichungs = Bewegung und Rohlenfrage in England .- Die Benlenpest = Gefahr in Odeffa. Bevorftehende Schiffeverbindung jenes Safens mit ben Ber. Staaten. - Ameritaner faufen eine englische Bapiermühle. -Brefinn als Auftedungs = Rrant=

London, 1. Nob. Der Streit gwi= ichen ben ameritanischen Großmogulen Morgan und Pertes um bas Pribilegium ber Lieferung bon Schnellbertehrs-Einrichtungen für bie Stabt London mag zum endgiltigen Ansporn für die Durchführung ber Gemeinbebefig=3bee werben. 3m Londoner Counth-Rath fist gegenwärtig eine große Berftadtlichungs-Mehrheit ma: bermuthet bies wenigftens, obwohl manche ber Betreffenben bis jest in biefer Sache erfte leife aufgetreten sind — und bie Morgan=Pertes=Epi= Tobe hat hier bie Stimmung für bie Gemeinde=Rontrolle über öffentliche Nugbarieiten bermagen verftartt, bag bon biefer Rorperschaft ein entschiebe= nes Vorgeben zu erwarten ift; befannt= lich find auch bie meiften Mitglieber auf ein foldes P: gramm gewählt

In einer Zeit, ba bie Beschäftswelt o tief über bie Kohlenfrage bewegt ift, burfte es bon Intereffe fein, gu er= mahnen, baf bie blübenbe Fabritftabt Brabford, England, bas Parlament um die Erlaubniß angeben will, eine ftäbtische Rohlen=Berforgungsftelle gu betreiben. Es gab barüber eine lebhaf= e Debatte im Brabforber Stabtrath. Befürmorter bes Planes machten geltenb, es fei bobe Zeit, bag bas Gemeinwesen nicht mehr bon ber Gnabe ber Rohlenbefiger abhänge. Es fei tein Grund abzusehen, weshalb bie Stadt nicht haustohle taufe, wie irgend ein anberer Räufer auch, und fie birett bom Bahnhof aus bem hausli= chen Ronfumenten abliefere, unter Benugung ihrer eigenen Gefährte unb

Auf bas Argument, bag eine Bereinigung bon Rohlenhandlern einen Bopcott über bie Stabt berhängen fonnte, wurde erwibert, ba follte man eben einfach auch bie Rohlengruben taufen. Wirb bas Gefuch ber Stabt bewilligt, fo wird bies bas erfte Mal in ber Geschichte fein, bag eine Stabt= gemeinbe ihre Bewohner mit Stein= toble versorgt.

Ungefichts ber Thatfache, daß Dbef= fa, Subrugland, im Begriff ift, eine birefte Dampferlinie nach ben Ber. Staaten au erhalten, erlangt bas Auftreten berBeulenpest in jener Stadt ein besonderes Interesse für die Umeri= taner. Allerdings ift biefe Epidemie in Obeffa und ber Umgegend feine fo fehr fchlimme; aber es ift boch auf= fallend und bebentlich, baß fort und ort vereinzelte Falle in ben berschieben= ften Theilen ber Stadt und bes Safens wiedertehren: auch die befferen Bobnviertel werben babon betroffen.

Große Beunruhigung herricht baber im gangen füblichen Rugland, bas weithin in inniger Gifenbahn= unb Waffer = Berbinbung mit biefem Schwarzmeer-Safen fteht, über bas hartnädige Auftreten biefer Beftfälle. Der Gouberneur bon Dbeffa, General Schumalom, ergreift allerbings fraftige Magnahmen gur Unterbrüdung ber Seuche. Er hat im Borftabtgebiet ein Beobachtungs=Lager für echte Rrantbeits= fomie für alle perbachtis gen Fälle angelegt, bie Stabt wirb grundlich gereinigt, und mo nur ein neuer Erfrantungsfall gum Borichein tommt, wird Mles aufgeboten, benUr= fprung und bie Geschichte besfelben gu

Die neueste Entwidlung beffen, mas bie Englander "ameritanifche Inbafion" nennen, befteht in bem Untauf ber großen Themfe=Bapiermuble gu Burfleet burch ein ameritanisches Gon= bitat von Indiana. 28. 3. Albord von Underfon, Ind., ift gu bem Behuf nach London getommen, die erste ameritani= fche Papiermuble in England gu begrunden. Die betreffenden britischen Firmen find jedoch über biefen Schritt nicht sonberlich erschrectt; fie behaup= ten, daß die ameritanischen Methoben auf bem Welbe ber Papierfabritation in feiner Beife ben britifchen überlegen

Um bem zugeftanbenen Bedürfniß nach Dod's auf ber Themfe gu begeg= nen, welche auch bie größten Dzean= bampfer attomobiren tonnen, hat Ben= rh D. Towfe, ein hervorragenber Ingenieur, einen Blan entworfen. Dod's und Damme an Canben Island angulegen, bie am Effer=Beftabe amifchen Tilburn und South End liegt. Er bebehauptet, bag biefe Infel befonders gut für einen folchen 3med geeignet fei. Diefelbe hat ein Areal bon etwa 4000 Acres, und bas Befigrecht auf bie gange Infelfläche ließe fich febr billia erwerben.

Die "Mediginifche Runbichau" in Dien veröffentlicht einen Auffehen erregenben Artitel bon einem Irrfinnsbaß Irrfinn anftedend fei und in bie-

fer Beziehung fich mit einer Infet tions-Arantheit bergleichen laffe. Der Berfaffer führt mehrere, gu feiner perfonlichen Renntnig gelangte Falle an, welche feine Behauptung gu beftätigen fcheinen. Es burfte in Fachtreifen eine lebhafte Distuffion barüber ge= führt werben.

> Bom Aufball:Felde. 3m Weften.

Marfhall Field, Chicago, 1. Rob. Die Studenten ber Michigan Staats= universität gewannen bas heutige Fuß: ball-Spiel über biejenigen ber Bisfonfin Staatsuniversität mit 6 gu 0. Diefes Refultat wurde bereits in ber erften Salfte ergielt; in ber gweiten er= rang feine ber beiben Parteien einen Erfolg mehr. 10,000 Berfonen faben tas Spiel an. (Ueber ben Unfall mahrend bes Spiels fiehe ben heutigen Lo= talbericht an anderer Stelle.)

Champaign, 3n., 1. Nov. Die Stubenten ber Minoifer Staatsuniberfitat fiegten heute Rachmittag über biejenigen von Indiana mit 24 au 0.

Minneapolis, 1. Nov. In ben heutis gen Fußball-Spiel fiegten die Minnefota=Studenten über bie Grinnell= Studenten mit 42 gu 0 in ber erften

Jowa City, Ja., 1. Nov. Auf fchlammigem Felbe fiegten beute Rach= mittag bie Umes-Stubenten über bie Jowa-Studenten mit 6 gu O.

3m Often.

Cambridge, Maff., 1. nov. Die Harbard-Fußballfpieler fchlugen heute Nachmittag bie Carlisle-Indianer, Die in letter Beit übrigens anderwärts fehr erfolgreich gewesen waren, mit 23

West Point, N. D., 1. Nov. Das beutige Fußball-Spiel zwischen ben Westpointer Militartabetten und ben Dale-Stubenten blieb unentichieben:

Philadelphia, 1. Nov. Die Universith of Pennfplvania fiegte über bas Columbia College von New York, mit 17 zu 0.

Brinceton, R. J., 1. Nov. Die Brinceton-Spieler fchlugen heute Nachmittag dieCornell-Spieler mit 10 gu 0. Gafton, Ba., 1. Nov. Mit Mühe blie= ben bie Lafapette = Stubenten Sieger

über bie Brown-Stubenten: 6 gu 5. Unnapolis, Mb., 1. Nov. Die Flot= tentabetten wurden beute bon ben Studenten ber Benfplbania-Stonts= uniberfitat mit 6 gu 0 gefclagen.

Washington, D. R., 1. Nov. Mit 5 gu O siegten bie Georgetown-Studenten heute Nachmittag über Diejenigen ber

University of West Birginia. Schenectaby, N. D., 1. Nov. Lehigh=Stubenten fclugen heute bie Union-Studenten mit 40 gu O. Amberft, Maff., 1. Nop. Die Am-

herft-Spieler befiegten bie bon Bom= boin College mit 6 au O. Swarthmore, Ba., 1. Nov. Die Swarthmore-Studenten schlugen bieje= nigen ber New York University mit 11

Spracufe, N. D., 1. Nov. Mit 26 gu 17 fiegten bie Spracufe-Stubenten über die Williams-Stubenten.

### Die Gffettenborfe.

Trot unerwartet gunftiger Bantberichtes weichen die Preise.

New Mort, 1. Nov. Der heutige Bochen=Mustweis ber Banten weicht fo weit bon ben borberigen Abschähungen ab, bag Erflärungen gang zwedlos find. Statt ber erwarteten Baar-Bunahme um etwa eine halbe Million ergab ber Mustpeis eine folde um \$6. 300,000. Es ift gwar möglich, baß etwa 2 Millionen hierbon eine unber= zeichnete Bilang von voriger Woche find; aber bies ift natürlich nur eine theilmeife Erflärung. Diefer Ausweis erhartet nur auf's Reue bie oft in Fi= nongfreisen ausgesprochene Meinung, baf die Berichte ber bereinigten Rla= rirhaus-Banten gang unguberläffig als Unhalt für bie wirklichen Berhältniffe im Gelbmartt find. Die \$7,532,000 Unleihen=Musbehnung, welche offenbar bie Abgahlung verfallenber ausmarti= ger Rrebite wiberfpiegelte, bringt ben Bewinn an Ueberfchuß=Referben auf \$3,557,625 herab. Aber biefer Poften ift jest doppelt fo hoch, wie vor einem

Der Effettenmartt behanbelte ben Bant-Ausweis, und auch überhaupt alle außeren Bortommniffe mit Gleichs giltigfeit. Es murbe fein weiterer Berfuch gemacht, ben Preisfteigerungen ber vorherigen Tage zu folgen, sondern im Gegentheil waren die Bemühungen ber professionellen Borfianer und Rliquen barauf gerichtet, Profite einzuheimfen, welche auf ber langfriftigen Seite ge= macht wurden. Diefes Bertaufen bemirtte ein allmäliges Sinten ber Breife; bie hauptfächlichften Berlufte traten in ben letten 15 Minuten ein.

### Ruthmaßliches Better.

Der himmel weint am Allerseelentage. Washington, D. R., 1. Nov. Das Bunbes=Wetteramt ftellt folgenbes Wetter für ben Staat Ilinois am Sonntag und Montag in Aussicht: Regen und fühler am Conntag.

Schon am Montag. Lebhafte Weft= und Gubmeft-Minbe.

Das Thermometer ber Chicagoer Wetterwarte im Aubitoriums-Thurm zeigte Samstag Nachmittag um 3 Uhr Grab, um 4 Uhr basfelbe, um 5 Uhr Abends 65, um 6 Uhr 64, um 7 Uhr 63 und um 8 Uhr und barüber

Unterfuden weiter. Chatigfeit der Schiedsgerichts . Kommiffion. -Kein Mitglied außert eine Meinung.

Scranton, Ba., 1. Nob. Bei ber heutigen Untersuchungs=Tour ber Streit= Schiedsgerichtstommiffion unter ber Erbe gab es feine befonderen 3mifchen= falle. Reu für bie Rommiffare mar eine Rohlenaber bon etwa 16 Fuß Mächtigfeit in einer Grube ber Lehigh & Wilfesbarre Co. Diefe mar breimal fo bid, wie biejenigen, welche fie am Donnerftag und am Freitag gefeben hatten. Giner ber Gangwege, über welche die Kommission tam, geht unter bem Susquehannafluß bahin, nach ber

Da heute Allerheiligen=Tag war, ber bon vielen ber ausländischen Rohlengraber gemiffenhaft beobachtet wurde, fo murbe in vielen Gruben tei= ne Rohle geforbert.

Wefifeite von North Wiltesbarre.

Die Bertreter ber Grubenbefiger machten die Rommiffion auf biefe "erawungene Ginschräntung in ber Probuttion" aufmertfam.

Die Rommiffion fuhr heute Rach= mittag, nachbem fie auf bem Extragug einen Imbig genommen, mit ber elet= trifchen Strafenbahn nach South Wilfesbarre, Afhlen, Sugar Rotch und Binmouth, welche Plage haupt= fächlich bon Grubenarbeitern bewohnt werben. Obwohl bie Rommiffare ben Strafenbahnmagen nicht berließen, sammelte fich überall, wo er hielt, ein Boltshaufe an, und bies gab ihnen Gelegenheit genug, Fragen über Le= benstoften, Wohnung u. f. w. gu ftel= Ien. Rachbem bie Rommiffare nach Wiltesbarre gurudgefehrt maren, beftiegen fie fofort ben Zug nach Scranton über bie Delaware=, Ladawanna= & Weftern Bahn. Reiner ber Rommif= fare will eine Meinung über bas bor= gelegte Material aussprechen.

Der Grubenarbeiter=Brafibent Mit= dell wird mahrscheinlich ber Rommif= fion am Montag feine Erklärung ber Forberungen ber Grubenarbeiter abge= ben, und bie Grubenbefiger merben in brei ober vier Tagen barauf antworten. Die beiberfeitigen Erflärungen werben beim Prototollführer in berfelben Beife eingetragen werben, wie ein juriftisches Schriftftud beim Gerichtsclert.

Tamaqua, Ba., 1. Nov. Brigabe-General Schalt, welcher bie Milig im Harttohlengebiet befehligt, hat heute bas 13. Regiment, bie Gouberneurs= und bie Second Cith=Truppe weiterer Dienftleiftungen enthoben. Das erfte und bas fechszehnte Regiment, fowie ein Bataillon bes fechften Regimentes merben im Telbe bleiben, ba bielleicht im unteren Lugerne= und im Banther= Thal Ruheftörungen eintreten mögen. Datland, Ralif., 1. Nob. In ben

nächften paar Tagen wird ber Orben ber Gifenbahn=Rondutteure, Bugbe= bienfteten und Beichenfteller ber Southern Bacific=Bahngefellschaft eine Lohn=Tabelle unterbreiten. Die Forbe= rungen ber Leute find größtentheils biefelben, wie bie, welche bon ben Loto= motivführern, Beigern, Telegraphiften und Underen unterbreitet murben. Es wird eine Lohnerhöhung um 15 bis 20 Prozent berlangt, nebft einer einheit= lichen Lohn-Rate für alle Theilftreden bes Atlantischen= und bes Bacific= Bahninftems. Den Nebengefegen bes erstaenannten Berbanbes gufolge bat bie Bahngefellschaft 30 Tage Zeit, auf bie Forberungen ber Leute gu ermi=

Man glaubt nicht, bag bie Gefahr eines Generalftreits an ben Linien ber Southern Bacific=Bahn eine große ift. Die betreffenben Gemertichafts=Drag= nifationen find febr tonferbatiben Cha= rafters und haben ftets bas Ber= trauen ber Bahngefellichaft gehabt. Bis jest find teine Differengen 3mi= ichen beiben Parteien aufgetaucht, bie

nicht autlie beigelegt worben maren. Billesbarre, Ba., 2. Rob. Bifchof Spalding, welcher befanntlich gur Streit = Schiedsgerichtstommiffion ge= hört, nahm auf ber geftrigen Tour ein besonders angelegentliches Interesse an ben Rinbern, welche in ben Pochwer= ten arbeiten und fich allenthalben in ben fleinen Stäbten in bebeutenber Bahl um ben eleftrifchen Stragenbahn= wagen anfammelten, worin fich bie Rommiffiare befanben. Er berbrachte beträchtliche Zeit bamit, Fragen über ihre Löhne und über ihr häusliches Le= ben an bie Rinder zu richten. Auf alle Mitglieber ber Rommiffion machte bie Szenerie im Whoming-Thal einen tie-

Die Rommiffion wird fich am Don= erftag auf eine Boche bertagen, und bie einzelnen Mitglieber merben fich gur Erholung nach Saufe begeben, ehe bie eigentlichen Berhore ftattfinden. Denn bie Berren find bon bem beständigen Reifen über und unter ber Erbe und bem vielen Ginreben auf fie boch icon ftart mitgenommen.

### Polizeirathe borgeladen. In diefem fall handelte es fich um die

St. Louis, 1. Nov. Die Polizeis Rommiffare mußten heute bor ben Großgeschworenen erscheinen, um über bie, ber Boligei gur Berhutung bon Mahlbetrügereien gegebenen Inftruttionen Mustunft zu geben.

Ron ber Mahlfambaane.

Einige Prophezeiungen für nachften Dien:

Indianapolis, 1. Nov. Die Bahltampagne im Staate Indiana tam heute Abend jum Abichluß, und wohl bas republitanische wie bas be= motratische Romite beanspruchen ben Staat. Der Borfigenbe bes republitanifchen Staats-Musichuffes, Goobrich, rechnet eine Mehrheit von 20,000 Stimmen für bie Republitaner ber= aus und erwartet eine republitanische Legislatur und fomit bie Wiebermahl bon Fairbants für ben Bunbesfenat. Der Borfigenbe bes bemofratischen Staatsausichuffes, D'Brien, prophe= zeit einen bemotratifchen Gieg am nächsten Dienstag, obwohl er feine Bahlen angibt; er glaubt auch, bag bie Republifaner ein ober zwei Rongreß= mitglieber verlieren werben. Auf Die bemofratische Staatsorganisation in biefem Jahr ift er befonbers ftolg.

Des Moines, Ja., 1. Nov. Mit bem Schluß ber Wahltampagne in Jowa konzentrirt fich bas Interesse auf bie Rongreffmahlen. Es wird jugegeben, bag in zwei Rongregbiftritten bas Refultat tnapp fein wirb. Die Republitaner wollen aber auch in biefen Diftritten teine Niederlage zugeben, mahrend bie Demofraten gwei bis fünf Rongreß=Diftritte beanfpruchen und eine Möglichkeit bes Erfolges in noch einigen mehr annehmen. Der Staat im Gangen wird natürlich republitas nifch ftimmen; bie Republitaner erwars ten minbeftens 65,000 Stimmen Mehr= beit, bie Demotraten gefteben ihnen höchstens 35,000 gu.

San Frangisto, 1. Nov. Die politi= sche Kampagne in Kalifornien tam heute Abend mit großen Kundgebun= gen aller Parteien jum Abschluß. Ralifornien hat biefes Jahr eine vollstänbige Staatsbeamten=Lifte, eine Staats= legislatur, welche einen Bunbesfenator au erfüren bat, und 8 Rongreß-Abgeordnete zu mahlen. Die gewöhnlich, beanspruchen fowohl bieRepublitaner wie bie Demotraten Alles. Lane, ber bemo= tratische Geuverneurstandibat, hat einen gründlichen Weldzug beenbet und erwartet, bag ihm bas Arbeiter-Botum in ben größeren Stäbten gufallen

merbe. Die "Union Labor Party" in San Frangisto, welche im vorigen Jahre Eugene Schmit als Bürgermeifter burchbrachte, bat zwei Rongreß=Ranbi= baten aufgeftellt. und biefelben finb auch bon ben Demotraten inboffirt worben. Ob gegen biefe Rombination bie Republitaner Loud und Rahn geminnen fonnen, ift ameifelhaft.

Rafhville, Tenn., 1. Nov. Allem Un= dein nach ift am nächsten Dienstag in Tenneffee ein schwaches Botum gu er= warten, Der bemotratische und ber republitanische Gouverneurstanbibat ha= ien amor eine ibatige Rampagne führt; aber bas Publitum erwarmte ich nicht. Der Sieg bes bemotratischen Gouberneurstanbibaten Frafier wirb im Boraus quaeftanben.

Philadelphia, 2. Nov. Die Gouver= neursmahl in Bennfplvanien liegt gwi= ichen bem republifanischen Randibaten Gr-Richter Bennnpader und bem bemotratischen Randibaten, bem Er-Gouverneur Pattifon, Beibe Philabelphiaer. Man halt es für fo gut wie gewiß, bag Bennnpader gewählt wirb; inbeft ware es nicht gu berwunbern, wenn bie gewöhnliche republifanische Mehrheit gurudginge, besonbers in ben Rohlengrubenbiftriften. Der Charafter feines ber beiben Sauptkanbibaten ift mabrend ber Rambagne angefochten worben; boch hat man Pennypader bie Lobhubeleien auf feinen Better Quan gum Rormurf gemacht.

New York, 2. Nov. Mit großen Maffenbersammlungen ber beiben Saupt= parteien gelangte hier geftern Abend bie Bahltampagne jum Abichluft. Gouberneur Dbell fprach por einer res publitanischen Maffenbersammlung in ber "Prospect Hall" in Brooklyn, und bemotratifcher Gegentanbibat Bnrd G. Coler bor einer bemofrati= ichen Maffenversammlung in ber "Academy of Mufic" ebenda, wo auch Richter Bulger, welcher fich um bas Bizegouverneursamt bewirbt, eine Rebe hielt. Es fanb aber gleichzeitig noch eine Menge fleinerer Bersammlungen

Der Bunbesfenator Blatt prophe= geit, Gouverneur Dbell werbe mit 50,000 Stimmen Pluralität gewählt werben, und bie Legislatur werbe republifanifch fein.

helena, Mont., 2. Nob. Die Ram= pagne in Montana, welche gestern Abend so ziemlich abschloß, war eine ber bitterften in ber Geschichte bieefes Staates. Drei Barteien, nämlich Republitaner, Clart-Demotraten und Fufionisten (Beinge=Demokraten, Arbei= terparteiler und Populiften) befampf= ten fich hipig. Es iff übrigens nur ein Beifiter bes Staats=Dbergerichtes fowie ein Rongreß=Ab geordneter zu mählen.

Auf bas Richter =Umt tongentrirt fich bas haupt = Intereffe, nämlich we= gen ber ichwebenben, fehr wichtigen Dinen-Brogeffälle. (Rampf Beinges gegen bie Bertreter ber Stanbard Dil Co.) Die Republitaner erhoffen bon ber bemofratischen Spaltung sowie bon ber Zuwanderung bieler Republikaner in ben Staat Erfolg.

Mus der Bundeshauptftadt.

Mächften Donnerftag amtirt der Prafident im renovirten Weißen Baus.

Wafhington, D. R., 1. Nov. Da bie Renovirung bes Beigen Saufes jest bollendet ift, fo wird Prafibent Roofebelt, wenn er nächften Mittwoch Abend nach Bafbington gurudtehrt, mit feis ner Familie wieber in bemfelben fcblas fen und am Donnerftag fruh bie Grefutiv=Geschäfte in bemfelben aufneh= men. Mue Möbel, und mas fonft gum Beigen haus gehört, werben jest aus bem proviforischen Beigen Saus, Rr. 22 Jadfon Place, wieber weggenoms

Es ift übrigens im probiforifcen Beigen Saus einige, nicht unwichtige Geschichte gemacht worben, besonbers was bie Beilegung bes großen Rohlenftreits anbelangt. Der Brafibent bat freilich nicht viele Zeit in biefem Bebaube verbracht, ba er faft ben gangen Sommer bon Washington weg war. Seine Gemahlin wird nachfte Boche ebenfalls bon Onfter Ban gurudtehren und die Obhut über ben Bohntheil bes renovirten Weißen Saufes übernehmen. Das Eretutiv=Bureau ift mit lauter neuen und eleganten Möbeln ausgeftattet worben. Die Zeitungsleute betla= gen es, bag fo viele Gin= unb Musgan= ge in bem renobirten Gebaube finb. und es infolge beffen faft unmöglich fein wirb, bon allen Befuchern Ber= mert gu nehmen,-befonbers wenn gewünscht wirb, bag ber Befucher unbefannt bleibe.

Brafibent Roofebelt halt fich bergeit noch in Birginien auf. Mus Branby Station, Ba., wird gemelbet, bak et. fowie berRriegsfetretar Root, ber Bris batfefretar Cortelnou und ber Stabs= argt Riren beute Abend bie Gafte bes Abgeordneten John T. Rigen in beffen hubschem landlichem Beim, zwei Deis Ien bon Brandy Station, maren. Der Brafibent bleibt in Branby Station bis Montag Bormittag um halb gehn Uhr, worauf er langfam bie Rudfebr nach Bafhington antreten wirb .- Muf ber heutigen Geflügel=Jagb bei Ma= naffas hatte er fein Glud gehabt. Rach ber Rückfehr bon berfelben hielt er gu Manaffas eine furge, humorbolle Un:

Das Flotten=Departement erhielt heute gegen Abend folgenbe Depefche bom Abmiral Cafen, welche "Banama, 31. Oftober" batirt ift:

"Die tolombifchen Regierungs-Berftärfungen trafen aus Baranquilla in Colon ein. 3ch habe bie Ermachtiqung gegeben, Regierungstruppen auf Conbergugen gu beforbern, welche nicht bon uns bewacht werben. Seit zwei Tagen find feine Insurgenten mehr an ber Bahnlinie entlang zu feben."

Wie aus anderer D'elle gemelbei wurbe, ift ber Aufftand in Rolombia borläufig fogut wie ju Enbe. Das Polizeiamt, welches bie Ameritaner auf bem Ifthmus von Panama übten, hat jeboch einen etmas unangenehmen Nachgeschmad hinterlaffen, welche auf die Ranal = Erwerbs = Berhandlungen bon Ginfluß fein mag.

Der Bertrag swifchen ben Ber. Staaten und Großbritannien, im Intereffe Reufundlands ift noch nicht unterzeichnet; aber man glaubt jest, baß es in den nächsten Tagen bagu tommen wird. Diejenigen, welche in ber Lage find, fich barüber Mustunft au berfcaffen, fagen, bas Geltungsgebiet bes Bertrages erftrede fich nicht über bie Regelung ber Ginfuhr bon Reufundland nach ben Rer, Staaten und ein Gegenfeitigfeits Abtommen begijgs lich bes Bertaufes bon Rober an ame= ritanische Fischer in Neufundlanber Gewäffern hinaus.

Gin Monatsbericht bes Rourantgeld-Rontrolleurs ergibt, bag am 31. Oftober ber gesammte Gelb-Umlauf unferer Nationalbanten \$380,476,354 betrug, - eine Bunahme um \$20,= 564,651 für bas Jahr und eine folche um \$13,482,736 für ben Monat. Der, auf Regierungsbonds gegründete Umlauf belief fich auf \$335,283,189. eine Bunahme um \$17,584,575 für bas Jahr und um \$11,942,045 für ben

Der Umlauf, welcher burch gefehlis ches Gelb gebedt war, belief fich auf \$44,980,076 für bas Jahr und um \$1,042,691 für den Monat.

Regierungs-Bonbs auf Ginlage gur Dedung bon Umlaufs-Roten maren im Betrage bon \$338,452,670 registrirt, und folche gur Dedung bon öffentlichen Depositen im Betrage von \$149,216,=

Laut Bericht bes Milngbirettors betrug bie gesammte Mungpragung im Monat Ottober \$4,459,550, nämlich: Golb \$1,890,000, Gilber \$2,287,000, Rleinmungen \$282,550.

### Dampfer geftrandet.

Muf dem Eriefee bei Ufhtabula Afhtabula, D., 2. Nov. Es wird

berichtet, bag ber Dampfer "Iroquois" etwa 15 Meilen weftlich bon hier ge-

Das Schleppboot "Fabin" ift mit 30 Mann und Lichterbooten nach bem

"Zroquois" gehört bem Rapitan W

### Eifrige Warner.

Die Legislative Boters' League thätig bis zulett.

Buberfichtliche Bartei . Cefretare.

Gegen John humphrey .- Die Gintheilung des Stimmzettels. - Die Kandidaten der Probibitions und der Sozialiftifchen Urbeiter-Dartei ffir die Countyamter.

Die "Legislative Boters' League" gibt fich anerkennenswerthe Mühe, ihre Barnungen bor anftogigen Legislatur. Ranbibaten ben Bablern ber betreffenben Diftritte recht einbringlich gu Gemuthe gu führen. Geftern bat fie an fammtliche regiftrirten Stimmgeber Brobe-Stimmgettel verfandt, gufammen mit einer turgen Charafterifirung ber in ben fraglichen Diftritten im Welbe befindlichen Randibaten für ben Senat und für bas Unterhaus ber gefetgebenben Berfommlung. Die Ramen ber bon ber Liga befürmors teten Randibaten werben auf bem Stimmgettel gur Rechten burch eine ausgestredte Sand und lints burch ein borgebrudtes Rreug fenntlich gemacht.

Der Stimmgettel enthält in Diefem Jahre acht Spalten für bie Ranbibatenliften. In ber erften Spalte find bie Republifaner verzeichnet, in ber ameiten bie Demofraten, in ber britten bie Probibitioniften. Die bierte Spalte bat, aus Rudficht auf ihr Alter, ber "Sozialiftifchen Arbeiter-Bartei" überlaffen werben muffen, begw. bem unter ber Leitung bes herrn De Leon in New Yort noch übrig gebliebenen Refte berfelben. Die Ranbibaten ber unter bem Ramen Sozialiftifche Partei bereinigten Debs'ichen Cogialbemotratie und bes Sauptbeftanbtheiles ber einftis gen S. M. B., folgen an fünfter Stelle, bie ber Boltspartei, welche heuer nurmehr Ranbibaten für bie Staatsamter gefunden hat, an femfter Stelle, bie ber Ginfteuer-Bartei an fiebenter. Die achte und lette Spalte ift für unabhängige Ranbibaten referbirt, beren es aber nicht in allen Diftritten gibt.

Gefreiar Luman I. Son com tepublitanischen Staats-Bentraltomite befindet fich in ber porschriftsmäßigen Laune bochfter Buberficht. Er fcatt, bağ bie Republitaner im Staate 311: nois außerhalb Coot County eine Mebrheit bon 35-40,000 Stimmen erhalten werben und in Coof County eine folche bon minbestens 25,000 Stimmen. Bon ben 25 Rongreß. biffriften im Staate beansprucht er neunzehn für feine Partei, bon ben 204 Sigen in ben beiben Saufern ber Staatslegislatur fieht er bereits 116 ficher und weitere zwölf mahricheinlich mit Republitanern befest. herrn Sons bemotratischer Rollege, Georg G. Brennan, fteht Jenem an Bertrauen nicht nach. Bon ben Rongregbiftriften beansprucht er für feine Bartei gehn "fo gut wie sicher, und wahrscheinlich noch einen mehr". Außerbem erwartet er mit Sicherheit, bag bie Demofraten eine Mehrheit ber Mitglieber bes Unterhauses ber Legislatur ermahlen werben (obichon fie bagu gar nicht Ranbibaten genug im Felbe haben) und bag fie in Coot County fowie im übrigen Staat vier Senatsfige erobern werben, welche bie Republifaner icon gang ficher gu haben bermeinen.

herr E. M. Lahiff, ber bemotratifoe Ranbibat für bas Umt bes Appellations-Gerichtsfetretars, weift bie bon herrn harlan gegen ibn gerichtete Unfoulbigung gurud, bag er feinem Gegentanbibaten Borter in letter Stunbe mit Unflagen ju Leibe gegangen fei, melde nur folecht begrunbet feien. Er gibt an, bağ er bie betreffenben Unflagen ichon bor einigen Tagen herrn Sarlan felber borgelegt habe, gufam. men mit ben Ramen angesehener Republitaner bon Sibe Part, welche biefelben feiner Beit gegen Porter erhoben und bei bem Magor Sopting um bie Entfernung Borters aus bem bamals bon ihm betleibeten Boligeirichterpoften nachgefucht haben. Die fraglichen Un-Magen liefen barauf hinaus, bag Borter mit ben Inhabern bon unligensirten Conflotalen unter einer Dede ftede.

Counthraths-Brafibent Sanberg bat fich ju guterlett noch gezwungen gefeben, felber gegen feinen Parteigenoffen Rabmond Front zu machen, beffen Umtenachfolger er gu werben hofft. herr Raymond weigert fich namlich, bie Bablungs-Anweisungen gu untergeichnen, welche ber Countyrath ber Wirma Doung & Stuart ausftellt, bie beauftragt morben ift, Ranmonds Gegieben. herr Sanberg fagt nun, er werbe unter biefen Umftanben bie Bilt. gen Rahmonbs bon ihrer Saftpflicht für biefen nicht eher entbinden, als bis eine genaue Rebifion ber Bücher erfolgt auch würbe er im Falle feiner Gr. ablung jum Schahmeifter fein Umt nicht eher antreten, als bis eine folche Revifion ftatigefunben habe.

Unter ben unabhängigen Republitanern in ben Landbiffritten, welche gu bem bisher bon John Sumphren bertretenen Genatstreife gehoren, macht fich beuer eine ungemein ftarte Stros mung gegen bie Diebererwählung bie-fes Biebermannes bemertbar. Unter benjenigen Republitanern, welche fich befonbers bemüht zeigen, Sumphrens bemotratifdem Gegentanbibaten, Srn. Beftern Starr, ben Sieg gugutvemben, befindet fich auch herr Balter Bub, ein Sohn bes berftorbenen Freiheits. fampen und Dichters Rafpar Bug.

\* . . . . . . . . . . . . nachbem bie bon allen anberen Bars feien für bie berschiebenen County. nter aufgestellten Kandibaten im fe ber letten Wocken in biefen Aben nomhaft gemacht worden sind, en hier nun auch noch die Namen jenigen Plat finden, welche als

Bertreter ber Probibitions- und ber Cozialiftifchen Arbeiter-Partei aufgeftellt worben find: Prohibitioniften-

Sozialiftifche Arbeiter-Bartei-

Der Berbft-Rarnebal.

Gine große Angahl bon Malern, Detoras

teuren, Gipfern, Zimmerleuten u. bgl. mehr mar mahrenb ber gangen Boche bom

frühen Morgen bis jum fpaten Abend bes ichaftigt, um Alles für bas Auge möglicht

gefällig und boch babei folibe berguftellen,

gefällig und doch dabei solide herzustellen, was für die Ausstattung der großen Schauwagen für den Karnebal bes nöthigt wird. Die Herren, welchen die Kontratte zugelprochen worden sind, haben dafür garantirt, daß dis zum nächsten Samstag Morgen, den & November, ales fertig sein wird. Am Nachmittag besselben Tares und 11 für wird sich dann der Kars

Tages, um 1 Uhr, wird fich bann ber Kar-nevals = Bug bor ber Nordfeite Turnhalle und in ben berfelben benachbarten Strafen

ordnen. Gingelne ber großen Schaumagen

werben fich burch besonderen Glang ausgeich=

nen, wie 3. B. biejenigen des Eifer Raths, bes Pringen Karnebal, Kartenspiel, Kaffec-flatich, "Krug jum grunen Krange", Minger

und Wingerinnen, Mufit, Siegesgöttin u. f. w. Un gahlreichen anderen tomijchen Grup-

pen und Bagen wird es natürlich nicht feh-len, ba wird bie Finsterwalder Rapelle mit

ihren eigens für ben Rarneval angefertigten neu erfundenen Inftrumenten gu feben fein,

ferner bas Boot mit ben Spreewalberinnen, bie Baren, Schütgen u. f. w., die Lufticif-fer = Abtheilung und etwa 50 weitere Dar-fellungen. Großes Furore wird jedenfalls

Die Funten = Artillerie mit ihren von fechs Pferben gezogenen mächtigen Geschuben ma:

chen, fowie auch die Funten-Ravallerie und Infanterie. Als Sauptquartier wird auch

am Fefttage bas Rorbfeite Turnhalle:Gebaus be bienen; bort werben für biejenigen Das

men, welche fich nicht in ihren Rarnevals-Roftumen einzufinden munichen, Untleide-gimmer reserbirt fein. Abends findet in ber

Raumlichfeiten in Benugung genommen werben, bas großeRoftumfeft ftatt, beffen Ur:

rangement ber Rheinische Berein übernom= men hat. Unter Leitung von Frau Minna

Schmidt werben bort alle die Gruppen und einzelnen Roftumirten, Die fich am Feftzug

betheiligten, noch einmal ben Besuchern in einem großen Festspiel bor Augen geführt,

bas "Suldigung des Bringen Karneval" be-titelt ift und der Hauptsache nach aus les

benben Bilbern, Tangen und Gefangsbortras

gen besteht. Der Gintrittspreis für biefes Roftlimfest wurde auf 50 Cents pro Perfon

feftgesett; alle Diejenigen, welche sich am Umguge betheiligten, haben in ihrem Roftum

- Gin Robold. - Junge Braut

(ihre alte, geizige Tante im Fünfzig=

pfennigbagar treffenb): "Gieh ba,

Tantchen . . . Du willft boch nicht etwa

hier mein hochzeitsgeschent taufen?"

Probe-Flagge frei

Jeder Befer der "Abendpoft" follte fich eine freie Probe-Blaiche gufenden laffen.

Das große Blutreinigungsmittel, Ba-

el's Schwedische Lebenseffeng, wird an

Die Lefer unferer Beitung frei berichentt.

Gin befferer Gefundheitswiederherfteller,

als biefes berühmte Mittel ift, wird

vielleicht nie gefunden werden. Cobald

es in ben Dagen tommt, wirtt es fo

mohlthätig auf die Berdauung, daß fich

ein guter, gefunder Appetit einftellt;

ebenfalls merben Die Leber, Die Darm-

tanale und Dieren mit geftartt und

gefraftigt. Rheumatismus, Ruden-

ichmergen, Ropfweh, biliofe Unfalle und

alle Leiden bes Rerbenfuftems merden

ichnell geheilt; nicht minder alle Frauen-

trantheiten. Dan hat Beiten, wo man

faft Giniges bergeben mochte, um ein

bojes Ropfmeh los gu merben. Bagel's

Schwedische Lebenseffeng nimmt es raich

Energielofigteit, Rudenfcmergen und

Die Bunderte bon fleinen Leiben, Die

Sinen fo oft befallen, werden durch bies

verühmte Beilmittel bald furirt. Rie-

mand braucht fich lange mit 3meifeln

ju qualen, ob biefes Beilmittel mirtlich

eine Rur für alle biefe Leiben ift, ba

eber feine Beiltraft mit einer freien

Brobe-Glafche berfuchen tann, ehe er 50

Cents (ber regulare Preis für eine große

Flafche ober 35 Cents, ber Breis für ein

Badet Rrauter) ausgiebt.

meg.

Magenfaure, Bartleibigfeit,

freien Butritt.

Rordfeite = Turnhalle, beren

fämmtlige

Brad!

Auf dem Fußball-Spielplate brach

eine überfüllte Tribune gufammen.

Prohibitiontiten—
Specist, Joseph B. Tracp, 2798 A. Windester Ave.; Schakmeister. Louis F. Dreiste, 798 Cullom Ave.; Schakmeister. Louis F. Dreiste, 798 Cullom Ave.; Schakmeister. Louis F. Dreiste, 798 Cullom Ave.; Schreik bes Kriminolgertichts, Loud Becaan Ave.; Sebreik bes Kriminolgertichts, Loud K. Marspall, 771 Jadion Plod., 28 Sticomb. 403 Iring Ave.; Subernitendent des Kadistenists, Arthur O. Abbitcomb. 403 Iring Ave.; Subernitendent des Schuls weiens, Alionio E. McDonald. 4035 Prairie Ave.; Subernitendent des Chalisveins, Alionio E. McDonald. 4035 Prairie Ave.; Cauntyrichter., Rees C. Abelds, 6235 Eggleikon Ave.; Edwindster, Cipbid K. Gee. 1258 Averry Ave.; Martin E. Mitgliedighaf in der Rediffichalischehre, John R. Avenyshan, A212 K. Auflina Str., und Irine Ave. 1436 Chicago Ave.; für die Mitgliedighaf in der Mitgliedighaf in Gunturats: Darab Komurrer, 321 Extraction Ave.; Daridbent; Alfred E. Beebe, 382 R. Udaus Str.; E. Chaybon Campbell, 805 Belt S. Str.; David P. Deder, 317 Stunglie Ave.; Soldenian, 286 B. 66. Str.; Aunts W. Million, 1183 M. Monree Str.; Senry L. Antiexion, 4226 Ordans Ave.; Samuel T. Jacobs, 189 Gab Str.; Confederal Reits Schulzure E. Beits, and Dugende bon Berfonen berlett. Der Unfall ereignete sich gestern Nachmittag auf dem "Marshall field". Plate, auf dem die "Ceams" von Michigan und Wisconfin fich magen.

Auf bem "Marfhall Fielb"= Plate, auf bem fich geftern bie Fußball = Teams bon Michigan und Wisconfin magen, brach un= Sprintiftische Arbeiter-Partei
Sberift, Dener Sale, 43 Ajbland Abe.; Schahmeister, Fris Kalbig, 1336 34. Str.; Counthidereiber, Isdas. A. Bautian, 224 M. 66. Maare Sefreichter, Isdas. A. Belch, 369 A. Kulten Str.; Sefreichte, Richard J. Welch, 369 A. Kulten Str.; Sefreichte bek Kreiminalgerichts. Gust. Carfon, 119 A. 50. Court; Superintenbent bek Schulweins, Edward Mement, 324 107. Strake; Caustrijoter. Garl Peterfen, 2511 Cafe Str.; Rachlaffenschifts Kichee. William Relson, 11436 Anders auffenschifts Kichee. William Relson, 11436 Anders (Misser Schalber), 1366 Str.; Parkins Mengliebehaft in der Alfessersen Schote. Conge J. Sates, 224 Judiana Abe. und Shak. E. Anders ion, 2729 Parunceton Abe.; Sie de Misselbehaft in Sern, filt die Misselbehaft in Sern, Sie Str.; für die Misselbehaft in Sern, Sie Str.; für die Misselbehaft in Sern Gener Guredie, 411 Center Abe.; Chads. A. Grandon, 3416 Bifth Abe.; Julius Genstit, 4739 State Str.; Martin Sansen, 2166 John Str.; Milard Shc. Michael Str.; Ghartel Forsberg, 3225 Fith Vide.; Noron J. Dubin, 942 Milwonte Abe., und Krant Weide. 130 S. Serraments Abe. mittelbar, nachbem einer ber Spies ler aus Unn Arbor einen brillanten "Tadle" ausgeführt hatte und mah= rend fich bie begeifterten Buschauer bei= fer fchrieen, bie am Norboftenbe bes Spielplages errichtete große Tribune zusammen und etwa 500 Buschauer fauften in wiiftem Durcheinanber in bie Tiefe. Mehrere Dugenb Berfonen wurben berlett, mehrere bon ih= nen, wie man befürchtet, lebensgefährs

Die Zuschauer hatten burchSchreien und Trampeln ihrem Enthusiasmus Luft gemacht. Ploglich bebte bie Tris bune, ein unheimliches Rrachen wurde bernehmbar und einen Augenblid fpas neigte fich bie Tribune und glitt in nörblicher Richtung zu Boben, bie Mehrzahl ber barauf befindlichen Berfonen mit fich in bie Tiefe reigenb.

Dugenbe bon Berfonen murben unter ben Trummern begraben unb Jammern und Stöhnen erfüllte bie Luft, bie furg gubor noch bon braufenbem Jubel erbröhnte.

Polizeiwagen und Ambulangen mas ren balb gur Stelle und es wurbe unbergüglich bamit begonnen, bie Berungludten aus ihrer nothlage gu befreien. Mährend. bie Polizei mit ben Rettungsarbeiten beschäftigt mar, rifs fen hunderte von Buschauern, welche burch ben Unfall ihrer Sige beraubt waren, bie Umfriedigung nieber und fturmten auf ben Spielplat. Die Fußballfpieler mußten bas Spiel unterbre= chen, um bie Menge gewaltsam baran au berhinbern ,von bem Spielplat Befit ju ergreifen, mas ihnen auch in wenigen Minuten gelang. Gine halbe Stunde fpater brobte

eine andere Tribune auf ber entgegens gesetzten Seite bes Spielplages qu= fammengubrechen. Der barauf befinbs lichen Bufchauer bemächtigte fich ein panifcher Schreden und obgleich fein Unfall gu bergeichnen war, wurben boch im Gebrange Bute und Rleiber bon Damen fehr beschäbigt. Gine Abtheilung Polizei unter bem Rom= manbo bon Leutnant Barb fauberte unbergüglich bie oberen Gigreihen bon Bufdauern. Um weiteren Unfallen borgubeugen, wurben Buschauer bon ben Dachern ber an ber Gubfeite bes Plages gelegenen Schuppen berjagt.

Schwer berlett wurben: Dt. R. Ray, 34 Jahre alt, Berfaufer, St. Louis; innerlich verlegt. Wurde nach bem Seim für Unheilbare, an 56. Abe. und Ellis Ave., geschafft. Bernie Weiert, 26 Jahre alt, Rr. 615 D.

Strafe; Bruch bes rechten Beines. -Chicago Sojpital. Benjamin Barrett, 19 3ahre alt, 4433 Prairie Abe.; ichmere Sautabichurfun

gen am Ropf und Rumpf. - Rad Saufe neichafft. Frant Bartlen, 20 Jahre alt, Blooming: ton, Wis.; Bruch bes rechten Beines und

Sautabidurfungen am Ropf. - Chicago Spipital. F. F. Gloß, 42 Jahre alt, Rr. 5912 Ca= lumet Abe.; Berlegungen am Ruden. Bert Johnson, 38 Jahre alt, Ar. 9131 Exchange Abe.; Berletungen an ben huften und Schnittmunden im Geficht und an ben

Albert Jones, 43 Jahre alt, Apotheter, Rr. 6029 Effis Ave.; Bruch bes linten Beis nes und Berlegungen am rechten Anochel. Dr. F. X. Waugh, Tuluca; ichmere Ber-

Alfred Britton, Cheltenham; Sanbgelent

Schabelmunbe. Dilliam Webfter, Rr. 1528 Barry Abe. Sautabichurfungen am linten Anochel, bem linten Sandgelent und ber linten Seite.

bart Abe.; Berlegungen am Rudgrat. F. G. Blig, Berlegungen am Rudgrat. Frau Draernal, Rr. 1049 Oft 60. Str.

Sautabichurfungen und Schnittmunben im Geficht und an ben Sanben. Charles Brittion, 15 3ahre alt; Sautab. ichurfungen. Balter Robinfon, Princeton, 3fl.; Saut-

E. B. Arnold, Dich.; Anochel verrentt. Charles Anister, Rr. 4849 Greenwood Abe.; Beine verlett. Earl D. Lynch, Nr. 433 Washington Bou-levard; Armbruch. I. B. Salbert, Winona, Minn.; Saut-

Onnchel perrentt. Philip Gill von ber Chicagoer Militars Atademie; Anochel berrentt. Berletungen am Rudgrat. William Duffy, Rr. 985 BB. Jadfon Bou-

Ellis Abe.; Berlegungen am Anie und And: helverrentung. Fred. Carpenter, 12 Jahre alt, Greens vood Ave.; innerlich verlett. B. M. Reeler, Ar. 4438 Ebans Abenue;

lintes Anochel berrentt. A. Bitten; Bruch ber Danbmurgel. E. G. Bafburn, Chicago; innerlich ber

Der Saupt-Inspettor Barry bom ftabtifden Bauamt und feine Affiften. ten Ebwarb Loughlin und Thomas Moran hatten bie Errichtung ber temporaren Tribune beauffichtiat; fie mabruch erfolgte. Bert Barry ermittelte rach bem Unfall, baß angeblich ein Unternehmer, namens Martelline, Rr. 159 Babafh Abenue, bie Tribune ber-

moche wurde infolge bes ch fiarten Borbertaufs bon

Bier große Läden:

1901 bis 1911 State Strafe, nahe 20.

3011 bis 3019 State Strafe, nahe 31.



MAIN STORE: 1901-1911 STATE STR., nahe 20.

Unser neues offenes Konto-System enthalt mehr Bortheile fur den Ranfer, als alle altmodifden Aredil-Pfane gufammen. Re ne Sicherheit, feine Binfen, te ne Rolleftoren, feine Supothet, die unangenehme Befu . e beim Friedensrichter nothig macht - nur ein ein-



Runftvolle 8. Stude Parlot Suits. Sehr hubider Entwurf, nett finifet in reich gezeichnetem Mabagony, boll getroenetes Dartholy, bubide Damafte ober Relourelleberguge, Union Bolfterarbeit - ein ehrlich gemachter Suit und einer ber beften Werthe, die Fish berühmt gemacht . 75

vier Läden.

Unjere Weatragen:

macht fpeziell auf Beftellung jebe Datrage.

terial, bas ju erhalten ift, und wir bes

icaftigen nur Union Beute, woburd ein

Probutt bergeftellt wirb, bas unfere un:

antaftbare Garantie bat, und mir erftatten

bas Gelb für jebe gurud, bie nicht vollftan:

Fabrit



Dreffer Bargain — Befter bartholg Dreffer-Berth im Martt, aus feit nen Materialien gemacht und aut finifged in Eiden; grober geschlifferaus. Spiegel, G-feil und Budennett geschnigt. Rauft ibn andersboo für weniger als bas Doppelte wenn for fonnt. Giner bon Gilb's berühmten 4.

Bier große

501 bis 505 Lincoln

Ape., nahe Bright-

219 & 221 Oft Rorth

Ave., awifden gars

rabee und Salfted

Läden:

Strafe.

Massib eichener Morris-Stubl, ein Werth, ber anderswo nicht übertroffen werben tann, sehr grob, massibes solives Cichen Gicken, eiegant geschnigt und hübsch finische, weiche wendbare Risen.
Dies ift einer unfere Freunde einerbenben Bargains. Bum Berfauf in allen TO THE REAL PROPERTY. bie wir bertaufen Wir benugen bie neues ften elettrifden Mafdinen, bas befte Da: Befter Stabl-Range in biefem Martt, in ber

gangen Belt megen feiner gablreichen Borgfige befannt - bat jebe moberne Berbefferung - Bauft einen Dat Deiger. Der bollftanbig, bobes Warming Clofet, Balanceb größte je gemachte Roblen:Er: Badofen Thure, Dupley Grate, Usbeftos Lining Radofen 20ut, ber Stahl-Ranges und Alles — ber Stahl-Ranges 29.75 fice Bot, Gerem Draft Regu-

fparer und ber größte Beiger,

Reine weiße Erceffior-Matrage, 1.39 irgend eine Große..... 39c

Self: Feebing Base-Brenner. Grober Seizer, bubic beenidelt, bat alle neuen Berbesterungen, gaborzeb: rende Flues, Automatic Feed und Fred Dedel, Patent Droft Requisator, groben Feuer-Flag u. Afche: Behälter, boller bopbelter Draft Base-Brenner und wird unter Garantie verlauft. Jufriedenheit oder das Geld zu urgend einer Zeit gurid, ob bezahlt der Batt unter Bat big aufriedenftellenb ausfällt Wir vertau: fen im Retail ju Bholefale: Breifen Unfere neue Daunen-Matrage, 5.95

sot Blaft:Heiger. Dat extra schwere Molbed Base n. Dome, hibsches blaues Stohl-Jacke, elegant vernickelt, Eeren Draft und Ebed Regulator. Auto-matie Air Platt; hölt das gener über Accht und kann durch Lie Plast innerhald 5 Minuten rothglübend gemacht werden; verdreint weniger Koblen, als ir-gend ein ans

1901-1911 State Str., 3wangligster. Abends offen bis 9 Uhr. 219-221 Nor 3011-3019 State Str., preihigster. Preihigster. Abends offen bis 9 Uhr. 219-221 Nor 3wangigster Etraße. 501-505 Lincoln Ave., Brightman 219-221 North Ave., Salited.

fem Bwede wurden brei fürglich auf

legungen am Rudgrat und Schabelmunde. Chicago Sofpital.

Leichtere Berletungen erlitten:

C. 2B. Crog, Rr. 5920 Calumet Avenue; Sherman Salbert, Winona, Minn.; Bers

legungen am Unterleib. Serbert Whitehead, 58. Strafe und Rim:

Berlegungen an ben Seiten. T. E. Coffin, Rr. 2642 Calumet Abe.

abidurfungen und Schnittvunben. Dr. M. L. Wilson, Rr. 5654 Ave.; Berletungen an ben Sanben.

abichurfungen. Roh Weimstirch; Fuß germalmt. R. R. Robinfon, Rr. 576 29. 43. Str.; Malter Brandt, Rr. 913 Oft 56. Str.;

ebarb; Berlegungen an ben Guften unb Santabicurfungen im Geficht. Blogd Dantby, elf Jahre alt, Rr. 11821

ren auch sucegen, als ber Bufammen-

wurbe wenigftens fo weit gefaubert, baß bas Spiel balb barauf fortge= fest werben tonnte. Der Berlauf und bas Gemimmer ber Berungludten. "Team" mit einem "Record" bon 6 gegen 0 als Sieger hervor. Manor harrifon und Brafident harper bon ber Chicagoer Universität maren Augenzeugen bes Bufammenbruchs ber Tribiine. Berr Barper bemuhte

fich fofort um bie Berungludten. Infpettor Barry erffarte, bag ber Unfall burch ben Bruch eines Querbaltens berurfacht wurde. Die Menge fei auf bie Tribune gefturmt, ebe bie Arbeiter noch bie Befestigung ber Tris bune burch Streber bollenbet hatten. Gie mußten bem Undrange weichen und bie Urbeit unvollendet im Stiche laffen. Die Polizei hatte fich vergeb= lich bemüht, eine Ueberfüllung ber Tribune gu berhinbern.

Bor ungefähr zwei Jahren ereigs nete fich ein ahnlicher Unfall auf bem Turnplage ber Coot County Rormal= Schule, mo gelegentlich ber jahrlichen athletischen Spiele gleichfalls eine Tris bune aufammenbrach und viele Bu= fcauer berunglückten.

Dem am Reubau an Dafbington und Morgan Strafe beichäftigten Urbeiter Charles Pohner, Rr. 5906 Green Strafe wohnhaft, fiel geftern Nachmittag aus ber Höhe bes zweiten Stodes ein ichwerer Flaschenzug auf ben Ropf, feinen augenblidlichen Tob verurfachenb. Die Leiche murbe nach

ber County Morgue geschafft. C. B. Blate, 15 Monate alt, ftarb gestern Rachmittag in ber elterlichen Bohnung, Rr. 725 R. Central Bart Ave., an Brühwunden, bie er am 30. Oftober erlitten hatte Das Rind fiel an jenem Tage in eine Banne fiebenben Baffers.

### Berhangnifvolles Epiel.

In ber elterlichen Wohnung, 1918 Weft 63. Strafe, führten ber 4 Jahre alte Charles Maber und fein um ein Sabr jungerer Bruber Ebward geftern Abend ein Fußballfpiel auf, wobei ber Ball einmal ungludlicher Weife gegen bie auf bem Tifche ftebenbe brennenbe Lampe flog und biefe umwarf. Gine Explofion erfolgte und bas brennenbe Erbol ergoß fich auf bas jungfte Rinb ber Farilie, ben Igjahrigen John Maner ,ber fcmere Brandmunben erlitt. Das arme Rinb mare gweifellos bei lebenbigem Leibe berbrannt, wenn nicht bie Mutter, Mary F. Maber, mit ben Sanben bie Flammen erftidt batte. Sie trug babei ebenfalls fcmere, mahrdeinlich fogar töbtliche, Brandwunden bavon. Mufter und Rinb wurben nach bem Englewood Union = hofpital ge-

### Williams und Wheeler.

Der Gine flüchtig geworden, der Undere mit

dem Staatsanwalt in Unterhandlung. Wie bie "Abendpoft" schon gestern berichtet hat, ift Rapitan Williams, ber mit Qute Wheeler gu= fammen ber Berichwörung jum Betruge ichuldig befunden und gu \$1500 Gelbftrafe und fechs Monaten Saft verurtheilt worben ift, gur Berhandlung bes Antrages auf Bewillis gung eines nochmaligen Prozegbera ahrens für ihn und feinen Mitange= tlagten nicht im Rriminalgericht ange= treten. Muf Untrag ber Staatsanwaltichaft hat barauf ber Richter Chetlain bie Burgichaft bes Berurtheilten (im Betrage bon \$12,500) für berfallen er= flart. Die Burgen: Charles M. Lart, Thomas Finucane und Guftab Ehr= harbt werben nun für benBet ag haft= bar gemacht werben. Unwalt Forreft, ber Chef ber Bertheibigung Billiams', jog fich unter fo bewandten Umftanben bon ber Bertheibigung gurud. Un= walt Thornton gibt ber Muthmagung Musbrud, baf Williams bie Schanbe feiner Schulbigfprechung vielleicht nicht habe überleben wollen und fich ein Leibes zugefügt habe. Unbere, welche herrn Williams naber gu tennen behaupten, fürchten Derartiges nicht.

Die Berhandlung über ben borer-

mahnten Antrag, foweit fich berfelbe auf Wheeler begieht, ift porläufig bis jum nächften Samftag berichoben mors ben. Die Berren Donahue und Sarts nett haben fich bon ber Bertheibigung Wheeler's gurudgezogen, feit biefer in nabere Begiehungen gur Staatsans waltichaft getreten und es über jeben 3meifel hinaus flar geworben ift, bag auf Bahlung nennenswerther Gebuhren bon feiner Geite nicht mehr gu rechnen ift. Wheeler und fein Rechts: berather Devine waren geftern Stunben lang mit Staatsanwalt Deneen aufammen, und es beißt jest gerüchtweife, bag bie Enthullungen, welche Wheeler bem Staatsanwalt neuer= bings gemacht habe, biefen gu bementichluffe gebracht hatten, am Mittwoch abermals bie Ginberufung einer Conber-Granbjurh gu beantragen, welcher Belaftungsmaterial bon fenfationells fter Art vorgelegt werben würbe gegen Leute, bie bislang noch fehr geachtete Stellungen in ber Befcaftswelt u. in ber Gefellichaft einnehmen. Db an biefem Gerüchte mehr ift, als an ben aus Dichtung und Dahrheit gemifchten ameifelhaften Musfagen und Geftanb= niffen, bie ber biebere Bheeler bisher gemacht hat, ift natürlich fraglich, boch wird barüber bie nachfte Butunft ja Mustunft ertheilen.

- Mus ber guten alten Beit. Major ber Bürgergarbe (im Rachtmanober): "Doppelpoften haft ausgeftellt am Galgenberg, Hauptmann? Glaubst, daß ber Feind bort an Angriff plant?" — Hauptmann: "I be-wahre! — Aber tee sulch Luber mag bort alleene Boften fleben!"

Der Celbitmord. Danie verfallen.

Der 25jährige Jatob Bubinger, welcher Gehilfe bes Warters an ber Clybourn Abe.=Brude war, mußte ge= ftern Abend in Die Zwangsjade gestedt und im Beobachtungs-hofpitale untergebracht werben. In einem Unfall bon permuthlich nur zeitmeiligem Errfinn wollte er fich ins Benfeits fpebiren. Gelbst noch in ber Begirtswache an ber Rord Halfteb Str., in welcher man ibn, nachbem ihn bie Polizei in Schut= haft genommen hatte, scharf bemachte, benutte er ein nur wenige Minuten mahrendes Alleinsein ju bem Berfuch, fich mittels aufammengefnüpfter Fegen pon feinen Rleibern zu erhängen, Die er in Siude geriffen hatte. Gin Boligift tam noch rechtzeitig genug bingu, um ben Lebensmuben an ber Musführung berbinbern. feines Borhabens ju Bubinger benahm fich icon fehr fonberbar, als er Rachmittags im Geschäfts-Bureau bon Conntags Malting Co., Ede Clybourn unb Southport Abe., weilte. Abends mut= be er toblüchtig. Der Unglückliche ift Dr. 290 Fleicher Strafe wohnhaft.

### Mpollo. Theater.

Robert Depners Gefellichaft heute Abend bas padenbe B Ihre Familie" im Apollo : Theater, an ber Blue 38land Abe., nahe ber 12. Str., jur Aufführung. "Ihre Familie" ift ein aus bem Berliner Leben gegriffenes Wert und jede einzelne Rolle bietet bem Darftels ler eine bantbare Aufgabe. Ramentlich Die Rolle ber "Billy" ift in Diefer Sinficht reich= lich bedacht. Frau Johanna Schaumberg: Schindler ift fur biefe Partie für ein ein: Schaumberg: maliges Gaftipiel gewonnen worden. In ben anderen Rollen treten die Damen Gis bonie Depner, Rathe Werner, Anna Fried: rich. Wilhelm Aroner, Robert Bepernid, Alegander Bogel, Baul Beig und Robert Sepner auf. - Rach der Borftellung ift Ball.

### Mus Ontel Cams Raffe.

Bafhington, D. R., 2. Rob. Der Monatsbericht über bie öffentliche Bunbesichuld ift ber Breffe übergeben morben. Derfelbe gibt ben Baarbeftanb im Schatamt am 31. Ottober (mit Musfchluß ber Referbes und "Truft": Fonds) auf \$206,421,878 und 30 Cents an, - eine Abnahme um \$14,= 831,515 und 82 Cents mahrend bes Monats.

Die ginstragenbe Schulb belief fich im Gangen auf \$915,370,230, bie Schulb, auf welche bie Binfen feit Bet= fall aufgebort haben, auf \$1,256,820 und 26 Cents, Die gefammte nicht ginfentragenbe Schulb auf \$398,302,548 und 63 Cents. Gefammtbetrag bon Bertifitaten und Schahamtsnoten, welde burch ben Baarbeftanb im Schatamt quitt gemacht werben: \$860,316, 569.

Die gefammte Soulb einfolieflich Bertifitate und Chahamts. Roten betrug am 31. Ottober \$2175,= 246,168. Der Referbe-Fonds belief fich auf \$150,000,000. Berfügbarer Baarbestand (wie icon oben \$206,421,878 unb 30 Cents. ammier Baarbeftanb im Schahamt \$1,302,695,753 unb 30 Cents.



Laffen Gie fich baber bie toftenfreie Probe-Flafche heute noch tommen, ba es nicht nur fogleich Ihre Schmergen linbern wird, fonbern möglicherweife auch Ihre Leben rettet. Gine fo liberale Offerte follte man nicht gering idaben. Schreiben Sie an DR. R. 3a. gel & Co., beutde Apotheter, 984 New York St., Shebongan, Wis., und bemerten Sie, baß Sie bon Ihrem

"Abendpost" gelesen haben. "Borto und Berhadung kostet nicht weniger als 10 Cents; man lege baber als Theil ber Roften eine

Ginlagfarten befchloffen, mehrere gweis ftodige Tribunen ju errichten. Bu biebem Campus ber Universität ju Unn bes Spieles nahm balb wieber bie un-Arbor errichtete Tribunen auseinanders getheilte Aufmertfamteit ber Bufchauer genommen und bie Theile nach Chicago in Unfpruch, ber Unfall ichien ber= geschaftet und auf bem "Marshallfield" geffen zu sein, und bie rauschende mieber gusammengefügt. Es fanden Musik und das Beisallsgetöse übertöns wieber gufammengefügt. Es fanben barauf 1500 Berfonen Blag. Sie mas ten bas Glodengeläute berUmbulangen ren icon eine halbe Stunde borBeginn bes Spiels befest. Deffen ungeachtet Mus bem Spiele ging bas Michiganfromte eine Unmenge Berjonen, Die fpater tamen, auf bie Tribunen unb amangten fich auf jebes freie Plagchen. Biele nahmen felbft auf ben Querbal-

ten Mufftellung. Es murbe balb ein berbächtiges Rni= ffern hörbar, bem aber feine Bebeutung beigelegt murbe, und welches bon bem Tumult auch balb erfiidt murbe. Mile Buschauer maren auf ben Beinen unb ubelten bem Midigan'er Team gu, als fich plöglich, in allen Fugen frachenb und berftenb, bie Tribune nach born neigte und 20 fuß binunterglitt. Die Ruichauer waren in fo brangboll fürch= terlicher Enge eingefeilt, bag nur menige Gelegenheit batten, fich zu retten. Sie murben fast fammtlich in muftem Durcheinander mit in die Tiefe gegerrt. Die Rerfonen, welche unberlett babongefommen waren und fich aus bem Menschenfnäuel und ben Trummern berausgearbeitet hatten, murben gegen ben Drahtzaun gepreßt. Die Pfahle gaben nach und unaufhaltfam brangte Die Menge bormarts. Gin panifcher

Schreden hatte fich Aller bemächtigt. Das Stöhnen ber Bermunbeten, bie Silferufe ber im Gebrange befindlichen Damen, erhöhte bie Schreden ber

Situation. Die Spieler hatten ben Rrach gehört. Das Spiel murbe unterbrochen. Die Spieler brangten bie Menge gurud und betheiligten fich bann an bem Rets tungswerte. Gie beschafften "Sweas ters" und Deden für bie Berungluds ten und fchleppten Baffer für fie berbei. Ingwischen trafen Umbulangen und Bolizeimagen bon berBegirtsmache gu Booblamn, Sybe Bart, Englewoob, an 50. Strafe und bon ben Biebhofen ein. Die fchwerer Berletten murben nach ben Sofpitälern und nach bem heim für Unbeilbare gefchafft, wo ih-

nen erfte argiliche Silfe gutheil murbe. Leutnant Boob bon ber Begirts= mache ju Sinbe Bart, welcher bie für Aufrechterhaltung ber Orbnung auf bem Spielplage abtommanbirten Bolis giften befehligte, hatte fofort nach bem Unfall bie Umbulangen requirirt unb fich bann an ben Rettungsarbeiten be-

theiligt. 213 unmittelbar nach bem Bufammenbruch ber Tribiine bie entfeste Menge ben Drabtzaun nieberriß unb auf ben Spielplat brang, wurde bie Fortsetung bes Spieles gesährbet. Die Spieler mußten baber einschreiten, und sich ber sich schiebenben und brängenben Masse, bie einem lebenben Knäuel glich, entgegenstemmen und fie gurud-gubrangen ben Berfuch machen, ber auch jum Theil gelang. Das Felb

### Im Beichen des Kerbfles

Stehen noch die Bergniigungen ber nächften Woche.

Die Zangfaifon flott im Gauge.

Sie dirfte ihre Dorgangerinnen an Blang weit in den Schatten ruden. - Doch auch dem deutschen Liede werden reiche Buldi= gungen dargebracht.

Das heute in ber Rordfeite = Turn = alle ftattfindende Rongert bes "Jun= ger Mannerchors" beripricht ein glänzendes Greigniß sowohl auf gesang-lichem, wie geselligem Gebiete, zu werden. amei großeren Chorwerten mit Dr: defterbegleitung wurden ben Attiben bon ih: rem bewährten Dirigenten, herrn Gundlach, neue gunbende Rompositionen für Manner und auch Bolfslieber einftubirt. Lei frungstüchtige Soliften wurden gewonnen nichts wurde verabfaumt, um bem Ronger ju einem großen Erfolg nach rein mufitali der Richtung bin ju berhelfen. Das bem Mongert folgende Ballfeft foll ebenfalls einen großartigen Berlauf nehmen. Der Berein hat in letter Beit nicht nur an Mitglieder: gahl bedeutend gugenommen, fondern ift auch in gefanglicher Sinfict mächtig erftarft.

Die. Barngari = Biebertafel einer ber betannteften und leiftungsfähigften beutschen Gefangbereine auf ber Rord= weftseite, gibt beute in Schönhofens großes Serbfttongert. Un: en forgfältig eingeübten Lieter anderen bern werden sowohl Chor der Wassenichmiede aus Lorzing's Oper "Der Lassen" von Edwin Schult, mit Orchefterbegleitung, ju Gehör gebracht. Un bas Rongert ichließt fich ein Ballfeff an. Die gablreichen Freunde bes Bereins burfen einem fehr genugreichen Abend entgegen f: ben. Gintritt: 25 Cts. Die Berfon.

Die von Rahns Dufit = Atade = mie in Brands Salle, Ede R. Clart und Erie Str., alijährlich um biefe Zeit verans stalteten Kongerte zu besuchen, ift vielen Mus itfreunden ber Nordfeite allmählich eine liebe Bewohnheit geworben. Dan hat fich wieder holt babon überzeugt, bag bort bejonbers auf bem Gebiete ber Bither= und Dando: linmufit herborragendes geleiftet wird. Gur bas heute Abend bon 8 Uhr ftattfindende Rongert find be-s vielversprechende Borbereitungen getroffen. Rur Rompositionen berühmter Meifter werben gum Bortrag gebracht. Richt weniger als gehn leiftungstüchtige Biolin: ipieler wirken mit. Das ganze Orchefter wird aus fünfzig gutgeschulten Instrumen-talisten besteben. Unzweiselhaft gestaltet sich das Konzert zu einem musikalischen Lochgenuft. Radber Ball. Freunden gebiegener Bithermufit burfte

bie Rachricht willkommen sein, daß der Apollo : Zitherkranz am heutis gen Tage in Pondorfs Halle, Ede North Abenue und Halfted Straße, ein großes Rongert mit barauffolgenbem Ball beran: ftaltet. Das Programm wurde fehr geichmadboll und genufbersprechend gufam-mengestellt, auch beuten bie übrigen Borbereitungen barauf bin, bag ben Befuchern nicht nur ein Genug für bas Dhr, fowie für Serg und Gemuth bargeboten, fondern auch in puntto mehr fubftantieller Genuffe gu ihrer bollen Befriedigung bas Befte borgefet

Bernetts Bither und Man: bolin . Orchefter gibt am heutigen Conntag Abend in ber Lincoln-Turnhalle sein jährliches Konzert mit Ball. Richt we-niger als sechzig Inftrumentalisten werden mitwirken. Das Programm ift ebenso abmechslungsreich, wie genufversprechend que sammengestellt. Das Kongert beginnt puntt 8 Uhr Abends. Eintritt 50 Cents für herrn und Dame. Rach bem Rongert Ball. Der bamburger Rlub trifft

bielumfaefinbe Borbereitungen ein am Mittwoch, ben 5. Robember, Sangtrangen, bei welchem es wieber hoch

Gein amolftes Stiftungsfeft feiert ber Germania = Franenverein am nachsten Sonntag in ber Aurora = Turn= und Ball. Der fcone Berlauf ber anderen Stiftungsfeste biefes Bereins ift bei ben Befuchern noch in befter Erinnerung, und fo merben fich Alle, bie es möglich machen fon biesmal einfinden und nen, auch Freunde mitbringen. Anfang 3 Uhr Rach mittags.

### Stunden des Frohfinns.

Beftrige festlichkeiten in deutschen Dereins freisen.

In ber Salle bes Cogialen = Inrn: bereins herrichte auch gestern Abend ein gar flottes Leben. Urfibel ging es im grogen Saale. Schmude Madden im Di-roler Roftum, auch die Herren vom Romite im Bauerntoftum - Bipfeltappe und ro-ther Wefte - waren allerorten gu ichauen. Und in ber bon Gottfried Bauer verwalte ten Bauerntveinstube ging's erft recht boch her. Doch auch an turnerischen Beluftigun gen fehlte es nicht. Die Attiven bes Borwarts und bes La Calle fuchten fich am Red, Die bes Englewood . Turnvereins und bes Sogialen am Barren in ftannenerregenben Leiftungen zu überbieten. Der Grofpart brachte mit feinen Gefangspor tragen Abmechelung in biefes turnerifche Brogramm. — Beute Schluß der Kirmeg. Rachmittags und Abends Dorfmufit, Schnit: tertang und Bauernball; Rachmittags für bie lieben Rleinen Rasberle = Theater: auch gelangt bie humoriftifche Szene "Wie bei Bauer bas Turnen lernt" gur Aufführung. Abends Gefangsbortrage bes Beine-Man-nerchors; Schauturnen ber Aftiven; Auffüh: rung ber einattigen Boffe "Die fibelen Fecht= brüber" burch bieherren 3. Rahtanfon, Sugo

Müller, R. Hichoch, Aug. Groß und A. Wieschers; Auftreten bes Gefangs- undeharafter-tomiters Wagner; werloofung und Ball. In ber "Fatr" bes Turn bereins Voran in ber Boran-Turnhalle, Division Str. und California Abe., hatten fich auch geftern Abend bie Bafte gu hunderten einge: unben und bielten mader bis ibat in bie Racht hinein Stand. "Im Grunewald" läßt fich's halt wohl fein, ba tann man Gutten bauen. Geftern Abend waren die Aftiven ber Chicago " Turngemeinde, des Jentral= Turnbereins und bes "Fortidritt" Diejenisgen, welche mit ihren flotten, eleganten tur: nerifchen Beiftungen bie ungetheilte Bewuns berung ber Besucher fanben; heute Abend werben es bie Attiben bom "Bormarts" unb Turnberein "Ginigteit" fein. Doch auch bie Attiben und bie Böglinge bes feftgebenber Bereinns wollen beute Abend neue Corbeeren rinheimfen. Der Gefangberein Mlmira erfreute geftern bie Besucher burch gunbenbe Lieber ente tritt bie Gefangfettion bes Boran au ben Blan. Das Trommler:, Pfeifer: und iften=Rorps unter Leitung feiner Leb rer Rarl B. Sputh und Coward &. Reu-mann will fich als in feinen Leiftungen unübertrefflich zeigen. Profesior Osfar Spuths grobe Rapelle wird auch heute Radmittags und Abends tongertiren. Das Schlug-programm ift ebenso abwechselungsreich, wie

genugberiprechenb aufammengeftellt. Die Brauers und Malger : Unior Die Brauers und Mäszer Un'i on Rr. 18 hielt gestern Abend in Avstas Halle an der Lake und Desplaines Straße ühren fünszehnten Jahresball ab. Das Jest war so gut besucht, daß die Käumlichkeiten sich saft als zu liein erwiesen. Die Anordnungen waren don den Herren Joseph Bauer, Parthol Gutter, Sebastian haaga und Adam Haben in umsichtiger Weise getroffen worden, so daß alle Festibeilmehmer sich hald heimisch stütten. Die Ertranke waren

richt mindergut als das Essen, welches ge-gen Mitternacht aufgetragen wurde und all-gemein Anertennung sand. In der Schant-ftube hatten sich die Richttänzer zu löbli: dem Thun versammelt und von den Brauereibesitzen hatten sich auch verschie-bene, so die Herren Chas. Elmann und 30s. Kausmann von der Atlas-Brauerei, eingefunden, um an der Feftesfreude ihrer getreuen Mitarbeiter theilzunehmen, Chas. Relgus erheiterte im Laufe Abends die Anwesenden burch berichiebene femische Borträge, welche allgemein Beifall fanden. Das Fest nahm einen, durch teinen Difton getrübten, iconen Berlauf.

Die Deutiche Rrieger & Rame= rabichaft hatte auf geftern Abend ihre Mitglieder nebst Familien, jowie die alten Waffengefährten bon anderen Bereinen, nach Schonhofens Salle an ber Milwautee und Mibland Abe. ju ihrem fechgehnten Stif-tungefeft gu Gafte gebeten und in hellen Schaaten waren fie erschienen. Bon ben anderen Bereinen waren besonders ftart ber ber beutichen Beteranen und ber Deutiche Rriegerverein vertreten. Das Geft hatte ben Charafter eines Balles. Bum Andenten an das im Rampfe für die Boeren gefallene frühere Mitglied Em. Bothel wurde vom feftgebenden Berein eine Pantomime aufgeführt, welche eine Gefechtsigene barftellte. Muf dem Boden lag ein anscheinend tobter Rrieger in ber Boeren-Uniform, mit einer Flagge bes Transvaal bedeckt; daneben ben, mit Trauerflor umwunden, bie Fah: nen der Deutschen Krieger-Ramerabichaft gehalten und im Salbfreise umgaben Die Mitglieder biejes Bereins Die Szenc. Berr Th. G. Steinte trug ein, auf herrn Bothel Bezug nehmendes paffendes Gedicht vor und fentte fich der Borhang. Der Ber: einspräsident, herr Ernft Gothel, richtete nun einige bergliche Worte bes Willfommens an die Anwesenden und bann begann bon Reuem der Tang. Später murden noch fomijde Bortrage gehalten. Die Feftordner waren die herren G. Gothel, Albert Beglow, Hohde, Win Solz, Paul Mielte, Franz Chsensth, Chas. Henring, Chas. Gellin, Albert Erdmann, Ernst Mielte, Friz Zim-mermann, Christ Zirf und Henry Mummel.

Die Liebertafel Freiheit, eine ber ftarffen Stugen ber Stadtevereinigung Chicago und fomit des Arbeiter Sanger: bundes, hielt gestern Abend in Müller's Salle ihr achtes Serbst-Ronzert ab. In Der roch gewiß nicht fleinen Salle brangten fich Die Befucher an ben meiften Blaken fo, bak ber fprichwörtlicheapfel thatfachlich nicht hat te gur Erbe fallen fonnen. Die 52 Aftiben bes Bereins ftehen bei bem Dirigenten Ottomar Geraich unter ftraffer, aber gebiegener Beitung. Ihre Lieder wurden pragife Begeifterung und feiner Rugneirung porge: tragen. Redes einzelne wurde mit fturmiichem Beifall aufgenommen. Die Sanger bewiesen aber nicht allein, baß fie ihre Huf Die Runft Des Gejanges gu pflegen richtig erfaßt haben, fondern jie wußten ihr Bublitum auch durch eine Darbietung hunoristischen Genres vortrefflich zu unter: alten. Die zweiaftige, wildromantisch-tohalten. mifche Operette "Im Raubritter-Reft" ober "Ausgehungert" wurde aufgeführt. Jeder einzelne ber Mitwirfenden - Alle waren Mitglieber bes Bereins - machte feine Sa de fo gut, daß man einen routinirten Buh nenfünftler in ihm hatte vermuthen fonnen. Alles ging wie am Schnürchen, und bas Pu blitum malgte fich nach ben einzelnen Schla gern schier vor Lachen. Auch Tas hatte Ge-raschs Geschied zu Stande gedracht: er war nämlich früher Operettenkapellmeister. Der Magde burger Klub macht

fich. Gr hat unlängft einen Damenverein, auf ben er ftolg fein fann, in's Leben gerus fen und geftern Abend ftellte fich in Sei-nens Salle feine bramatifche Settion jun erften Male dem Bublifum vor. Die breisattige Poffe mit Gejang und Jang "Gr ift murbe aufgeführt. Frau Wilhel mine Sogel, Frk. M. Schaeffer, Frau Reu-fon, Frau Go. Wiedemann und die herren Sueg, Gb. Wiedemann, 2B. Renjon, Boigt und 2B. Ried waren Die Mitwirten Sie fanben mit ihren barftellerifchen Beiftungen ben einmüthigen Beifall ber gabl reichen Buborer. Rachher gab es ein flottes Tangtrungen. Dem Arrangementstomite, beftehend. aus Brafibent hermann Boigt, Frau Bernichein, Auguft Stieg, 3ba Stieg, Robert Stieg und Beter Beder, wurde für bas Gelingen bes gangen Jeftes von alle Seiten Lob gezollt.

Recht gahlreich hatten fich bie Ditglieber und Freunde bes Teutonia Lieber: frang gestern Abend in ber Salle bes Turnbereins Freiheit, 3417-21 Salsteb Etr., eingefunden, um einem Rongert bes tüchtigen jungen Bereins beizuwohnen. Das Programm war recht geschmadvoll zusams mengeftellt worben, auch einige Goliften wirften mit, und bie Durchführung war eine bortreffliche. Die Mitwirtenben mur-ben mit reichlichem Beifall belohnt. Dem Rongert ichlog fich ein genufreiches Tang-frangen an, welches die Feftgenoffen noch lange in fibeler Stimmung beifammen hielt. Die Borbereitungen gu bem Gefte ma

ren in befter Beije getroffen worben. Der Beftjeite = Gangerfrang gab geftern Abend unter ftarfem Befuch in hoerbers Salle an ber Blue Island Abenne fein viergebntes Jahrestongert. Das Pro: mobei bas beutiche Bolfslied befonders gu

### Menes Leben für idwache Männer.

Alte Männer werben wieder jung. Schwache Männer erhalten die Rraft und Starte ber Jugend wieder.

Brobe . Badete frei verfandt.

Un Manner, Die jedes befannte Mittel angement bet haben, um ihre ichwindende Starfe ober berlie rene Mannestraft zu beleben, und es in Bergweifs tung aufgegeben baben, fommt biefe Rachricht als eine heilsbotichaft. Diefe neue Entbedung beilt alle



Chef Des Ctabes vom Ctate Redical Inftitute.

Ränner, die an irgend einer Form allgemeiner Schräder, als Folgen von Jupendinken, am dorzeitigem Arafte und Schädenispertul, schwachem Lieden, Baricocle oder theitweisem Arafil keiden, Escheidt Währen. Araft und Gettallt, schwachem Lieden, Garicocle oder theitweisem Arafil keiden, Escheidt Mähren. Araft und Gettubeftun, ind beilt soften Araft und Getwieden Araftigen Araftigen in der einem Michkende der Armifionen kommen, denn es ift ein absoluter Erfolg in sedem Judituse, 1807 Eleftren Gedaube, Fort Mayne, India, die in indehes Gesuch an das Sette Redisch, indiamen, der fiedes Probe-Badel in einschem Unimfalag, ohne itgerboeide Arzeichen und den Andalt zu verrathen oder Don vo es sommen. Das Infiritus das so biele Arzeichen und den Andalt zu verrathen oder Don vo es sommen, nach Bedandlung undammengestellt dat, die in festen Fonder Andelen nach aller Keilen der Meist verschieft, um zu zeigen, wie leicht und einstagt ihr den Verten Fonder und aller Teleien der Meiste der Stehe Mittel angewendet wiede, Das Infiritum mach telm Reisten der Mittels absoluter, was den Rame, der schreibt erhält der Ide in reie Brode der der der der der Redisch der Mittels absolut fere Meiste der Mittels absolut fere Meiste der Stehe Redisch ver Mittels absolut fere Meiste der Schles Redisch verwählt der Bot eine freie Krobe biefes munderbaren Mittels absolut fere Met fleebte, deradt ken eine Stehe Meiste der Gette Redisch und der Erein Weiter Affentlichung zu bestärchen, de des Schles Weiter Implicate eine eine Enkalt ist, die leit SO Jahren dem Schles kendelt eine Gereiken der

vertreten war. Die Sanger hatten fleifig geubt und bie Bortrage wurden flott vorge-tragen. Auch die Soliften machten ihre Sa gut und die Buhörer außerten ihre Jufriedens heit burch berglichen Beifall. Rach bem Rongert wurde ber Saal geräumt und ber Ball begann. Diefer fand heute erft zu vorgeruds begann. Diezer jund geute. Die Anordnungen ter Stunde fein Ende. Die Anordnungen bes in jeder Beziehung wohl gelungenen Fes Gandon ber Gerren A. ftes lagen in ben Sanben ber Serren A. Seim, M. Rlos, Bm. Sermann, Chrift All-gaier, August Sellin, A. Boellmer, L. Peters

und Chas. Staiger. Gin großes Rongert mit barauffolgendem Ball veranstaltet ber Concorbia Dannerchor am nachften Samftag Abend in ber Apollo : Salle, Rr. 262 Blue Island Abe. Mitmirten werben ber Saru: gari : Mannerchor, bas tatholifche Rafino ber Ambrofius : Mannerchor und Liebertafel "Gintracht". Das bon bem tüchtigen Diri: genten &. S. Geffe aufgeftellte Brogramm ift ein fehr reichhaltiges, genugversprechendes es wird mit ber Aufführung bes Singfpiels "Die Deifterfinger bon Muncheberg" jum Abichluß gebracht. Rachber Ball.

### 3m Garn.

Dier Baftlinge legten das Beftandnig ab, im Saufe eines Monats über 50 Saden geplindert gu haben

Die Detettibes Sughes, Driscoll und Sheehan bon ber Begirtswoche an Sheffielb Ube. verhafteten geftern Nachmittag Bert Beinftein, Ronste, Frant Strap, alias Jillios, und 2B. Sarque. Beinflein legte gwei Stunden fpater angeblich bas Geftand= niß ab, im Bereine mit ben übrigen Baftlingen im Laufe bes berfloffenen Monats über 50 Laben geplündert gu

Beinftein wurde in einem Laben an Lincoln Abe. und Wellington Str. überrumpelt und nach furger Jagb und bergweifelter Gegenwehr bingfeft ge= macht. Rurge Beit fpater fielen auch feine angeblichen Rumpane ben Boli= giften in bie Sanbe. Strap hatte fich in einer Scheune an Brightwood Ube. berftedt. Obgleich er an einer ichmeren Bunbe am Bein litt, bie er fich angeb= lich gelegentlich eines Ginbruchs in ei= nen Bigarrenlaben jugezogen hatte, machte er boch einen fühnen Fluchtber= fuch. Er fprang an ben überraschten Detettives vorbei in bie Gaffe, ichmana fich auf ein bort ftebenbes Bferb und prengte babon. Er wurbe fpater ein= gefangen und eingefäfigt.

### Gine Familientragodie.

Die Trennung bon ihrem Gatten, bem Polizisten John Hanson, und ih= ren Kindern nahm sich Frau Nora Sanfon fo gu Bergen, baß fie geftern n folbstmorberischer Absicht eine große Dofis Rarbolfaure verfchludte. Um 6 Uhr Abends wurde fie bon ihrer Mutter Unna Braby in beren Bohnung, Dr. 180 D. Salfted Strafe, in entfetlichen Schmerzen fich am Boben minbenb, borgefunben. Gie ftarb im County-Sofpitale, wenige Stunden nach ihrer Ginlieferung. Nach borangegangenenem heftigen Streite hatten fich bie Batten am legten Mittwoch ge trennt. Die Frau, welche erft breißig Sabre alt mar, hatte wieber bei ihrer Mutter ihr Beim aufgeschlagen. Der Gatte, welcher fein ftarrtopfiges Berhalten gegen bie nun verblichene Mutter feiner Rinber bereut, ift ber Desplaines Str. Bezirtsmache als Polizift zugetheilt.

### Unrühmlicher Abichluß.

'Rach 17jahrigem ehrenvollen Dienft als Infpettor im hiefigen Bollamte begeftern Bolfen M. Sloan feine fcblok indem er bas Sotel Whit= man für bie Dauer bon fechs Monaten bezog. Er mar zu biefer Strafe bom Bunbesrichter Roblfagt perurtbeilt worben, nachbem er fich im Bunbes-Rreisgericht ichulbig befannt hatte, ein unter Bollverschluß befindliches Padet erbrochen zu haben, welches ber Baltimore & Ohio=Bahn gur Beforbe= rung bon Baltimore nachChicago über= geben worben war, und ferner, mah= rend er im Umte war, brei Uhren ge= ftoblen zu haben. Gine über ihn berhängte Gelbftrafe bon \$1,000 fufpen= birte ber Richter.

### Behn Jahre Buch hans.

Nachbem er ben üblichen Untrag auf Gemahrung eines neuen Prozeffes abgewiesen, verurtheilte Richter Sorton heute ben Grundeigenthumshändier Louis F. Ulrich zu gehn Jahren Bucht= haus. Er war schuldig befunden worben, einen in ber Rabe bon Blue 38: lond anfäffigen beutiden Farmer um \$700 befchwindelt au haben. Es fchme= ben noch berichiebene andere Untlagen ähnlicher Urt gegen Ulrich.

### Grirunfen.

Borgeffern Abend verschwond ber Schiffer John Smith aus Afhland, Bis., von ber Borte "Miba", als letere im "Slip" ber Illinois Steel Company in South Chicago log: Geftern murbe feine Leiche aus bent Waffer gefifcht. Er murbe muihmaflich bas Opfer eines Unfalles. Seine fterbliche Bulle murbe nach Rrebs' Beftattungsgeschäft an Erie Abe. gefchafft.

### Jäher Tod.

Der 31jahriae Emil Schieste, Mr. 486 G. Sprinafield Abenue, verschied gestern Nachmittag plötlich in ber Witthschaft Rr. 200 Best Ranbolph Strafe. Man bermuthet, bag ein Schlaganfall feinem Leben ein Enbe bereitete. Die Leiche murbe nach Chelbon's Beftattungsgeschäft, Rr. 239 B. Madison Straße, geschafft.

\* Der Berein ber Schulborfteber hat gestern beschloffen, bom Schulrath zu berlangen, bag biefer ben Borftehern eine gewisse Autorität über bie hausmeifter und Mafchiniften ber Schulgebäube einräume und ihnen anheimgebe, über bie Führung berfelben monatlich an bie Behorbe gu berichten. Es folle ferner angeordnet werben, baf die Schulgimmer minbeftens alle Deonate einmal gescheuert werben muffen.

### Sein geldick erfüllte lich.

Edward Rohlfing fällt von ber Augel eines Poliziften.

Bar fofort eine Leiche.

Der noch junge Mann foll der Unführer eis ner Bande von Mobeldieben gemefen fein. -- Die Polizei war ihm fcon lange auf den ferfen.

Der 28 Jahre alte Ebward Rohlfing, welcher ber biefigen Boligei auch unter berfchiebenen anberen Ramen De= fannt fein foll und bon ihr wegen angeblich bon ihm begangener Ginbrüche gesucht worben war, wurde geftern Nachmittag in bem Hause 214 14. Avenue, Weft Maywood, von bem De= tettibe Martin 3. Mulvihill bon ber Bezirtsmache an Warren Abe. erichoffen. Diefer und brei feiner Umtagenoffen hatten fich nach bem genannten Saufe begeben, um Rohlfing und einen feiner angeblichen Spieggefellen gu berhaften. Rohlfing trat ben Beamten mit erhobenem Revolver gegenüber, worauf Mulvihill, auf welchen Rohl= fing bie Baffe in Unichlag gebracht hatte, ihm eine Rugel in Die rechte Geite, bicht unter ber Achselhöhle, jagte. Der Bermundete fant gu Boben und mar fcon in wenigen Mugenbliden eine Leiche. Gein Rumpan, ber eben= falls bemaffnet mar, magte feine mei= tere Begenwehr mehr und ergab fich. Er nannte fich John Burte, will 683 Grand Abe. wohnen, und wurde gu= fammen mit Joseph S. Jennings, beffen Saufe fich bie Tragobie abipielte, in Saft genommen. Nach ber Unficht ber Polizei mar bie Wohnung bon Jennings ein Sehlerneft, indeffen foll in biefer Beziehung noch nähere Unterfuchung angestellt werben.

Die Beamten maren Roblfing und feinen Spieggefellen icon feit bem letten September auf ber Spur, nach= bem es ihnen gelungen mar, eine Banbe bon Möbelbieben ju fprengen, bon welchen er ber Unführer gemefen fein foll. Erft geftern gelang es ben Beam= ten baburch, bag fie Burte nachgingen, ben Gefuchten zu überrumpeln. 2118 fie bie Mohnung betraten, befanben fich Roblfing und Burte im Borbergim= mer. Nach feinem Ramen befragt, be= hauptete Rohlfing, Jennings zu hei= Ben und ber Sausherr gu fein. Giner ber Detettives zwang ihn aber, seinen Urm zu entblößen, worauf fich heraus= stellte, bag bort die Buchftaben "E.R." eintättowirt maren. Mit einem Sag war Rohlfing hierauf an bem in ber Mitte bes Bimmers ftebenben Tifch und ergriff einen Revolver, ber, unter einer Beitung berborgen, bort gelegen hatte. Burte jog ebenfalls ein Schiegeifen und rannte nach bem Sinterzimmer. Rohlfing richtete ben Lauf seiner Baffe auf Mulbihill, ber ingwischen auch blant gezogen hatte, und bem Desperado zubortam. Im Feuer brach Rohlfing zufammen und war, als man ihn aufhob, bereits eine Leiche. Burte ließ nun Schleunigst feinen Revolber fallen und ergab fich. Rurg barauf tehrte Jennings noch Saufe gurud, um ebenfalls prompt berhaftet gu merben. Seine Frau, welche ben Polizisten bie Thure geöffnet hatte, war verschwun= ben, als die Beamten, nachdem sich die erfte Aufregung gelegt hatte, auch fie in Saft nehmen wollten.

Die Leiche bes Erschoffenen murbe nach bem Beftattungsgefchaft, 600 Late Sir. geschafft, wo morgen ber Inquest abgehalten werben foll. Die Runde von bem Geschehnig verbreitete fich mit Bligesichnelle in ber Ortichaft, beren Bewohner in Schaaren bas Saus um= ftanben, in welchem es sich zugetragen

### Beendigter Etreit.

Der Streif ber Bettelantleber bei ber American Bill Pofting Service Co. ift geftern jum Abichluß gelangt, inbem ber Schiebsausichuf, welchem er gur Untersuchung überwiesen worben war, bie ausftanbigen Leute anwies, fofort an biearbeit gurudgutebren. Brafibent Lightall von ber Feberation of Labor hat in biefem Musschuffe bie Rolle bes Unparteiifchen gefpielt und bie befagte Entscheidung abgegeben.

### 3m 3refina.

Ungeblich in einem Unfalle von geit= weiligem Irrfinn ericog fich geftern Nachmittag in feiner Wohnung, Rr. 16 Maub Abenue, ber 53jahrige Charles Wintler mit bemfelben Rebolber, mit bem am 18. Oftober feine Frau ihrem Dafein ein Bel feste. Er foll feit bem Tobe feiner Frau fchwermuthig gemefen fein.

### Quej und Ren.

\* Ginbrecher erbeuteten vorlette Nacht in Mepers & Soffels Gifen= waarenhandlung zu Manwood Baas ren im Werthe bon \$100, wurden aber aus bem bortigen Poftamte vericheucht, als fie balb barauf auch bort auf Raub ausgingen.

\* Rach einem Strafenbahnwagen wurde an der 48. Abe., nahe der 25. Str., geftern Abend ein Stein gefchleubert; berfelbe gertrummerte ein Genfter, und bie Glassplitter trafen Geo. Balter bon Clybe fo ungludlich, baß er ein Muge berlieren burfte. Der Thater murbe nicht ermittelt.

\* Leba Maithat, welche im Saufe 1439 Michigan Abenue aufgegriffen murbe, mo fie als Dienftbote arbeitete, hat ber Polizei geftanben, ein Schausfpieler habe ihre Reife von St. Ignace, Mich., wo er sie in ihres Baters Hotel tennen lernte, nach hier bezahlt. Sie wolle nicht beim, fondern auf die Buh-ne. Ihr Bater wird bas unerfahrene Ding abholen.

### Bis morgen verfcoben.

Die Ginraumung erweiterter Umfteige-Pris vilegien feitens der Union Craction Co. Statt icon heute, wie es eigentlich bestimmt worben war, wird bie Union

Traction Co. ihren Fahrgaften die erweiterten Umfteige=Brivilegien erft bon morgen an zugesteben. Die neuen Um= fteigezettel find nicht rechtzeitig fertig geworben, und fo tann bie Gefellschaft boch noch einige Hunderttausend von ben rund fünfzehn Millionen Umfteige= getieln alten Styls, die fie für den Donat November schon hatte bruden laf= fen, noch verwenden. Die große Maffe berfelben wird fortgeworfen werben muffen, und bas allein icon bebeutet für bie Gefellschaft einen Berluft bon \$3000. Derfelbe wurde fich freilich vermeiben laffen, wenn bie Gefellichaft biese Zettel rubig verausgabte mit einer entsprechenden Beifung an bie Schaff= ner, fie gu honoriren, als ob fie ichon unter bem neuen Rurfe bon ber Breffe

Die Buficherung bes Manors, bag er ben Stadtrath beranlaffen wolle, bie Giltigfeitsbauer ber Umfteigezettel für bie untere Stabt auf fünf Minuten und für bie Mugenbiftritte auf fünf= gehn Minuten gu beschränten, ift bon ber Union Traction Co. mit großem Wohlgefallen aufgenommen worben, und diefelbe will fich ihr anfängliches Borhaben, ben Fahrgaften - abgefe= ben bon wenigen Linien, auf benen es icon immer anbers gehalten worben ift - für nur einen Nidel bas Umfteis gen nach nur einer anberen Linie au gestatten, noch einmal reiflich überle=

### Farbenpradtiges Bild.

Der Karneval an der Blue Island Avenue

Blue Island Abe. war geftern Abend bei Wallfahrtsort bon Abertaufenden bon Be mohnern ber Stadt, Die gange Beftfeite ichien ausgerudt ju fein und auch die anderer Stadttheile hatten Schaaren von Besuchern entfandt. Die Raufmannichaft ber Blue Island Ave. leitete nämlich ihren Stragen-farneval ein und zwar in einer Weife, Die bon ihrem echt Chicagoer Unternehmungs geift laute Runde gab. Die gange Strage Die gange Strafe erglangte in einem feenhaften Lichterglange langs ber Seitenwege waren gabllofe Glub lampen angebragn und in jebem Straken gebiert wölbte fich ein hoher Triumphboger über ben Sahrbamm, ebenfalls prachtboll er Dben aber thronten Mufittapellen und liegen luftige Beifen erichallen. Groß: artig geschmudte Schauwagen fuhren und her und jum Schlug murbe ein glan: genbes Feuerwert abgebrannt. Die Menge welche boch an wundervolle Schauftellunger gewöhnt und nicht leicht gu überrafchen tam aus bem Staunen gar nicht heraus und allgemein wurde ben "Blue Islanbern" ob ihrer Beranftaltung Anertennung gegout. Morgen Abend wird bas Schaufpiel wie: berholt. Die Laben an ber Blue 3sland Abenue machten geftern Abend glangenbe Beichäfte.

Angeblich befdwindelt. Richter Tuthill hat geftern einen haftbefehl gegen L. Orville Wilcorfen, 64. Str. und Monroe Abe., erlaffen, auf Beranlaffung bon Fred 3. Abbott von New Yort. Abbott beschulbigt Wilcorfen, ihn um \$6000 betrogen auhaben. Laut Abbotts Darftellung hat te Bilcorfen ihm im legten Juni erflart, er unterhandle mit ber Bant of Montreal behufs Bertaufs bon Gifen= bahnbonbs im Betrage bon \$1,000,= 000 und mit ber Merchants Loan & Truft Co. wegen eines gleichen Befchafts in Sohe bon \$500,000. G. C. Santins, einem Mittelmann, habe er eine Bankanmeifung pon \$10,000 ge geben und um biefe gu beden, beburfe er bes Gelbes. Abbott gahlte, ermittelte angeblich aber später, baß alles Lug und Trug fei. Wilcorfen foll ihm \$4,000 gurudbezahlt haben, bamit ift Abbott aber nicht zufrieben und er hat fich geftern an Die Gerichte gemanbt.

### Adolph Philipp: Gaftfpiel.

Bei der gestrigen Rachmittags und Abends Borstellung von Abolph Bhilipp im "Bush Temple of Music" war das Theater wieder in allen Theilen bicht befest und gabireiche hervorrufe folgten nach jebem Alt. rend ber Schluftmoche, beginnend morgen Montag, werben auf vielfeitiges Berlangen gwei ber fruberen größten Erfolge Abolph Philipp's jur Aufführung gelangen. Don tag, den 3. November, Dienftag, fowi Mittwoch Matinee und Abends: "Der Cor ipmie ner Grocer". Donnerftag, ben 6. Robember Freitag und Samftag, Matinee und Abends "Gin Rem Porter Brauer". Sige find jegt für alle Borftellungen gu haben. "Der Corner Grocer" jowohl, als "Gin Rem Porter Brauer", find beibes Stude, in welchen alle Empfindungen des menschlichen Herzens be-rührt werden. Die Kasse des Bush Temple of Music ift täglich '(auch heute, Sonntag) von Morgens 9 Uhr an geöffnet. Matinecs wie üblich, zu ermäßigten Brei-

### Die Edaglere find ausgeföhnt.

Baron Otto bon Schägler und feine Gattin, Die Baronin, berließen geftern Urm in Urm Richter Chytraus' Ge= richtsfaal. Sie find wieder ein Berg und eine Geele. Die Baronin ertlarte fich auf Borfchlag bon Richter Chy= traus freudig damit einberftanben, bag bas von ihr anhängig gemachte Chescheidungsverfahren rudgangig ge= macht und niebergeschlagen werbe. Der Baron berfprach feiner wiebergewon= nenen Chehalfte auf Ritterwort, fie nie mehr brangfaliren ober unritterlich behandeln zu wollen. Rach Weft Groß= bale mogen bie Wiebervereinten nicht mehr gurudtehren; in einer anberen Norftabt Chicago's wollen fie ein neues, gludlicheres Leben beginnen.

\* Die Illinois Bentralbahn wirb mit ber Soberlegung ihrer Beleife in ber Gegend bon Grand Croffing ichon im nächsten Frühjahr beginnen , Die anberen Bahnen, welche biefem Beipiele folgen muffen: Ridel Plate, Baltimore & Ohio, Bennfplbania unb Late Chore, werben es fo eingurichten suchen, baß fie etwa gleichzeitig mit ber Minois Zentralbahn fertig werben. Die fünf Bahnen werben auf ber in Frage tommenben Strede jufammen fünfzehn Unterführungen borguneh= men haben.

# Ein ehrlicher Doktor

wird Ihnen fagen, daß Ediwindfuct im gweiten und britten Stadium nicht furirt werben tann, gang gleich, was die Behand= lung auch fein mag. Es ift reiner Un. nn, Leute in bem Glauben ju beftarten, bah es gethan werben tann. 3m erften Stadium unter richtiger Behandlung find ichwache Lungen immer heilbar. Das folgenbe Zeugniß beschreibt eine fehr hartnädigeform von Zuberkulofis im ersten Stadium mit großer Schmache. Der Beweis murbe beut: lich geliefert burch eine mitrostopische Unter fuchung bes Speichels.



Fran Buchta von Zbinona, 3nd.,

agt: 3ch war ichwach. Das Leben hatte einen Reis mehr für mich. MeinAppetit ma verschwunden. Ich huftete Tag und nacht und fpie immer eine Menge gelben Schleim aus. Satte Bruftichmerzen, ichredliches Fieber, Rachtschweiß und war fo entfraftigt, bag ich mich nicht felbft antleiden tonnte. Da ich von Anderen von den guten Berfen hörte, Die Dr. Deachman in Lungenfrantheiten boll= brachte, nahm ich mir por, feine Bebanblung ju versuchen. Das Resultat ift, bag ich ben te eine gefunde Frau bin und 19 Pfund an Bewicht gunahm. 3ch fann ben Dottor und feine Behandlung nicht genug loben.

Ratarth ber Augen, Ohren, Rafe, Rehle und Rieren wird pofitiv burch bes Dottors Methode geheilt.

Taubheit mit Ratarrh bes mittleren Ohres. Frant D. Rempster von 368 R. Alba Str. war fo ichlimm, daß er fieben Jahre lang nicht das Tiden einer Uhr horen fonnte. Jest tann er eine gewöhnliche Unterhaltung hören. Chas. Martins von 469 R. Marfafielb

Albe. turirt von Taubheit, Klingen und Saufen in den Chren, Ratarth ber Rafe, Rehle und Schnarchen im Rabbi Album, 264 B. 14. Str., furirt bon Bronditis u. Magentatarrh. Reb. Deperomitch, 380 B. 14. otr., In-

rirt bon Ratarrh ber Rafe und Rehle, mar fo ichlimm, daß er faum noch lispeln tonnte. 28m. Afchwald, 418 Lincoln Str., In.i.t

Magentatarrh, Berpopfs, folechtem Appetit, Schwer: nach bem Gifen.

28m. Saltenberger, von 126 R. Carpenter Str., furirt von ich wachem an üden und Rierentrantheit.

Go ficher ift ber Dottor, daß er die obigen Krantheiten furiren fann, daß er bereit ift, das Gelb gurudguerftatten, wenn er ben Batienten nicht zu heilen bermag. Dies ift fein leeres Geschwät. Es ift ihm ernft mit bem was er fagt.

X.Strahlen:Untersuchung Konsultation und Untersuchung frei.

### Dr. T. Wilson Deachman, Ph. C. (frußer Chemiker an ber Ontario College Pharmacy Coronto Mini-

verfitat, ganada.) 70 Dearborn Str., Gae Handelph

Diebmt Clevator. Officeftunben 10-6. Montag, Mittwoch und Freitag bis 8. Conntag bis - Bergeft nicht biefe Auseige anszufchnelben und mitzubringen.

### Unehrlicher Diener.

Durch verlorene Rennwetten angeblich gum Diebe geworden.

Unter ber Untlage, bie Juweliere Clapp & Cowl, 68 Washington Str., um Uhren im Werthe pon \$800 beftoh-Ien gu haben, wurde an ber Ede bon 35. und Salfteb Strafe, nach langem Suchen, gestern Nachmittag Banthart bom Geheimpoligiften Larten berhaftet. Banthart war zwei Monate in Dienften ber genannten Firma, als er plöglich feine Stellung nieberlegte und berichwand. Babrend er bei Clapp & Coml befchäftigt mar, mur= ben bie Uhren geftohlen, und bie Firma hatte folches Bertrauen zu baß fie ihm Mittheilung von bem Bor= fall machte. Dann gab er ploglich, an= deinenbentbedung fürchtenb, bie Stellung auf. Banthart ift angeblich geftanbig und fagt er habe fein Belb bei Wetten auf Rennpferbe verloren, erft eine Uhr genommen, in ber hoffnung, fie aus bem Pfanbgeschäft auslösen und gurudgeben gu tomen. Dann habe er aber immer wieber berloren und fei au weiteren Diebftählen berleitet mor= ben. Die Uhren hatte er verpfanbet. Solche im Werthe von \$355 murben bon ber Polizei in ben Pfanbgefchaften bon E. Rofenthal, Barry Ber, S. Wilansty, D. Stearns und im, Broadman Ramnshop", fammtlich an ber M Mabifon Strafe, wieber erlangt.

### Das Better im Oftober.

Dem Monatsbericht bes Brofeffors henry 3. Cor, bem Borfteber ber hiefigen Wetterwarie, gemäß betrug ber burchschnittliche atmosphärische Drud während bes Monats 30.04, ber höchste atmofphärische Drud, am 31. b. Dis., 30.46, ber niebrigfte, am 12. b. Dis. 29.48. Die Durchichnittstemperatur betrug 55 Grab, bie hochfte, am 24. b. Mts., 76 Grab, Die niebrigfte, am 14. b. Mts., 35 Grab. Es herrichte Weft= wind bor; ber Gefammtregenfall be= trug 1.45 Boll; es fielen mahrenb bes Monats 1.18 Boll weniger Regen als im Durchschnitt mahrend besfelben Monats ber berfloffenen 32 Jahre. Wir hatten Gewitter am 12., 25. und 26. b. Mts.

### 820,000 für einftündige Saft.

Um 8. September wurben, wie ba= mals berichtet, von einem Schleichbieb aus ber Wohnung bes Rennpferbbefibers B. J. Ang, 1429 Wafhngton Boulevard, Diamanten im Berthe bon \$3500 geftoblen, u. Frau Ring ließ bie gerabe borübergebenbe Fr ... Marh Fofter, 1462 Late Str., berhaften. Frau Foster wurde als ganglich un= dulbig eine Stunde fpater freigefpro= chen. Geftern hat fie Frau Ring me= gen bes Borfalls auf \$20,000 Schaben= erfaß berflagt.



### Seid nicht zu fett.

Auinirt Guren Magen nicht mit ublifer Droquen und Patent-Mebis uren Ramen und Abreffe an Brof. luinit Guren Ragen nich mit einer Weinge iefer Droguen und Patent-Medizinen. Schielt ein Kamen und Werfel an Brof. F. J. Leliogs. 1 W. Kain Str., Battle Circl. Mich., wegen 28 freien Prober Bodert, welches Euer Gewin mat moch., ohne Dütkniere ober Droguen. Die landlung ik absolut sieder, nauktlich und wissenschlich. Sie enternt ben vielen Leib, gibt dem genen Freibeit, ermöglicht et den Lungen, sich ürlich auszudehmen, und In beitrabt find kunnal bestehen kenten Tag. wo. 3dr beie wurdere Daubehandlung verluckt.

2.23000

### Deutfdes Theater in Bowers'.

Beute Abend: "Emilia Galotti" als erfte flaffische Dorftellung.

Auf Bunich vieler Theaterfreunde bie Direttion Bachener für heute einen "Rlaffiter = Abend" gefest, und gwar ift bagu Leffings Meifterwert "Emilia Galotti" aus. gewählt worben. Das Grud, welches hier feit vielen Jahren nicht gegeben murbe, wird in berfelben bor= züglichen Befehung aufgeführt werben, wie bei feiner fürglichen Darftellung im Babft=Theater in Milmautee. Da die Rlaffiter an unferem beutschen Theater feit langer Beit nicht mehr gu Worte getommen find, fo lägt wohl ein ausvertauftes Saus für heute erwarten.

Die vollständige Besetzung bes

| ١ | Studes ift Die folgende.                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------|
|   | Emifia Galotti Denni Steimann Dooardo Galotti, Bater Germann Berbi |
| 1 | Claubia Galotti, feine Gattin Debwig Beringer                      |
| 1 | hettore Goigaga, Bring bon                                         |
| ı | Guaftalla                                                          |
| ı | Marinelli, Rammerherr bes                                          |
|   | Bringen                                                            |
| Ì | Camillo Mota, einer bon bes Bringen                                |
| ĺ | Rathen Theobor Bechtel                                             |
| ı | Conti, Maler Julins Comibi                                         |
|   | Graf Appiani Bernbard Bentbaus                                     |
|   | Grafin Orfina Deta 3lling Wergbad                                  |
| ı | Angelo, Rammerbiener Lubmig Rreif                                  |
| i | Bierro g                                                           |
| 1 | Bierra 6                                                           |

### Ronzerte in der R. C. . Turnhalle.

In ber Rorbfeite = Turnhalle wird heute bie 43. Saifon ber fonntaglichen Rachmits tagstongerte eröffnet. Die Chicago=Turnge= meinde ift barauf ftolz, daß diese von ihr vers anftalteten Rongerte gur Berbreitung ber Freude an guter Mufit und jur Berebelung bes Dufitgefchmades in Chicago ein gut Theil beigetragen haben 3hr Beftreben ift barauf gerichtet, Die gebiegenften und gin= benoften Werte ber mufitalifchen Literatur bargubieten. Die mufitalifche Leitung liegt auch in diefer Caifon in ben bemahrten Sanben bes herrn Rarl Bunge, welcher mit feinem bortrefflichen, aus 40 leiftungstilch= tigen Mufifern beftebenben Metropolitan= Orchefter unter Mitwirfung vorzüglicher 60= liften auserlefene Tonwerte ernften und heis teren Genres ju Gehör bringen wirb. Gur das heute Nachmittag ftattfindende Goff= rungstongert lautet bas Programm wie felgt:

Gröffnungs : Marich, "Turner" .... Riefemetter 1. Gröffnungs-Warich, "Turner" "Riesewetter 2. Ouberture, "Phoebra" "Walerinet Balgeriaß aus dem Ballett "La Keine de Sada" Gound De Godon de Godon

### Deutsche Extra Borftellung.

Adolph Philipp heute, Sonntag, Abend im Grand Opera Boufe.

Bie bereits mehrfach erwähnt, ift es Direftor Abolph Philipp gelungen, ben vielfach an ihn gerichteten Bunfchen Folge gu leis ften und noch vor feinem Abichied von Chia cago eine Sonntags-Borftellung ju arrans giren. Diefelbe wird heute, Sonntag, Abend, ben 2. Rov., ftattfinden, und zwar im Grand Opera Douje an ber Clart und Randolph Str. Bur Cufführung gelangt auf allfeitiges Berlangen bas noch in Erinnerung ftebende Boltsftud mit Befang: "Gin Rem Porter Brauer". Bopulare Breife bleiben auch fur Dieje Sonntags-Borftellung in Rraft, nämlich 35, 50, 75 Cents und \$1. Sige find jest fowohl im Grand Opera Soufe, als auch an der Raffe des "Buih Temple of Mufic" zu haben. Der Borbertauf ift ein fehr reger und es ift empfehlens= werth, fich feine Gintrittstarten borber gu-Die Raffe bes Bufh Temple of Mufic ift

auch heute am Sonntag während des gans gen Tages geöffnet. Die Raffe bes Grand Opera Soufe heute Rachmitag bon 3 Uhr

### "Riengi":Rongerte.

Gine gebiegene Auswahl von Dufitftuden ift für die heute Rachmittag und Abend im Rienzi = Wintergarten bes herrn Gafch tattfindenden Rongerte getroffen Celettionen aus ben Opern ,Rauft Selektionen aus den Opern "Fault" bom Gounod, "Rigoletto" von Berdi, große Phantasie aus Meyerbeers Oper "Tiedugenotten", Phantasie aus Mascagnis "Cavalleria Ankieana", Nelodienstrauß aus der Opereite "Die Fledermauß", Strauß", Donan Walszer", "Erzählungen aus dem Wiener Maldund Auszuge aus Flotows Oper "Martha" lind die Verlügen "Auszerts ieben multae bes Fruhichappen : Rongertes fieben mufifa.

### Honntagpost.

Erfdeint feben Conntag. Breis ber einzelnen ummer 2 Cents. 3abrlich (auberhalb Chicagos) \$1. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY

"Wbenbpoft"- Gebaube, 173-175 Fifth Ave., CHICAGO Cde Montee Strafe. ILLINOIS, Telephon: Dain 1497 und 1498.

ered at the Postoffice at Chicage, Ill., as

The circulation of the "Sonntagost" is steadily increasing, exceeds the combined circulation of all the other German Sunday papers of Chicago and is, at least, twice as large as the circulation of its nearest competitor.

Die Muffage der "Conntagpoft" nimmt ftetig ju, übertrifft die Auf. lage aller anderen deutschen Sonn. tagsblatter Chicagos jufammen genommen und ift mindeftens dob. pelt fo groß, wie die jeder anderen biefigen deutiden Conntagszei-

### Bolitit.

Der Papa hat feinen Stuhl bom Frühftudstisch gurudgeschoben und blidt mit behaglicher Miene zum Fen= fter hinaus, bie Uebrigen lefen ober feben boch bie bunten Bilber und bie Geschäftsanzeigen an. Gin ftartes Räufpern Bapas läßt bie Mama aufbliden, und ba fie fein Geficht nicht recht feben tann, und aus feiner halb= abgetehrten Haltung Ungufriebenheit herauslieft, fragt fie in ihrem fanfteften Tonfall: "Willft Du nicht les fen?", und mit schärferem Ton fügt fie, gur Tochter gewendet, hingu: "Em= ma, gib boch bem Bapa bie Zeitung!" "Nein, bante," fagt ber, "behalte fie

nur: es ift boch nichts brin. "Richts brin?" fragt Mama erftaunt. "Die gange Zeitung ift boch boll bon Politit, und bas ift boch nur für euch Männer."

Papas Geficht hat sich etwas berfinftert. "Ach, bleib' mir bom Leibe mit ber Bolitif. Die steht mir gerabe bis hierhin," babei machte er mit ber Rechten eine Bewegung nach bem

Bembtragen. "Du wirft aber boch mählen, bas bift Du schon bem Jones schulbig. Der ift boch ein fo netter Mann."

"Dem Jones foll ich was schulbig fein, weil er ein "fo netter Mann" ift? Das fällt mir gerabe ein, ber ift fo ungefähr ber Lette, für ben ich ftimmen würde. Ich werde wohl gar nicht ftimmen.

"Bapa, bas Stimmen ift bie hei= ligfte Burgerpflicht, und wer ein guter Burger fein will, ber muß fich berfelben unterziehen." Das fagt bas Töchter= chen mit lächelnbem Munbe, und offen= bar in ber Abficht, ben Bapa ein wenig gu neden; es scheint fast, als wieber= hole sie Worte, die er einmal sprach. Aber ber Scherz ist schlecht angebracht, bes Papas erft offenbar gute, Laune ift in's Gegentheil umgeschlagen, und er fahrt feinen Liebling beftig an: So. wer bat Dir benn bas gefagt, Du Gelbichnabel? Behalt' Du Deine Weisheit für Dich!"

Das Mädchen fährt orbentlich qu= fammen, ob ber barichen Worte, und bie schlechte Aufnahme, welche ihr gut= gemeinter Scherg finbet, brangt ihr bie branen in die Augen. Das läßt bie Mama bas Wort ergreifen: "Was ift benn los mit Dir, daß Du das Rind fo anschnaugest? Sat fie etwa nicht Du haft's ja felbst schon hun= berte Mal gesagt — erft ba neulich wieber, als Registrirung war und Du fünf Stunden dazu brauchteft. ,Und wenn's gehn Stunden gedauert hatte, fo batte ich fie brangewendet, fagteft Du bamals, benn bas ift bie beiligfte Bflicht bes Burgers, und wer nicht wählt, ber barf nicht mitreben."

"Na ja, 's ift icon gut, ereifre Dich nur nicht; ich werbe ja ftimmen, aber für ben Jones nicht, bas fag' ich Dir, benn ber ift einer bon benen, bie ge= bantenlos jebem neuen "Iffue" gujus beln; er ift auch jest einer ber Referendumleute.

"Na ja, und ift bas etwa nicht gut? 3d meine bas ift gerabe, was wir brauchen. Wenn bie Gefete nicht recht find, welche bie & te in Washington machen, bann muffen fie bermorfen merben unb. . . .

"Und bann müffen wir, bie Bürger, beffere machen. Das ift boch bie 3bee, nicht mahr? Bum Referenbum gehört natürlich auch die Initiative. "lebri= gens bon Washington ift garnicht bie Rebe, bis zum Borfchlag, bas Referenbum auch für bie nationale Gefetge= bung einzuführen, find wir Gottlob noch nicht gefommen; bie Geschichte hat nur auf unfere StaatsgefeggebungBe-Bug.

"Ud, bas ift boch ziemlich basfelbe." "D ja, ziemlich baffelbe, nur gang anbers. Uebrigens - - warum gibit Du Deine Bafche aus? Beil Du teine Zeit haft und bie Leute beffer wafchen, als Du's im Saufe fonnteft, nicht mabr? Warum taufft Du bie Strümpfe fertig, ftatt fie gu ftriden, wie's Deine Großmutter that ober gar noch bas Barn gu fpinnen, wie's bie Urgroßmutter noch machte? Weil Dir bie Beit fehlt und fich bergleichen nicht mehr begablt."

"Ja, aber. . . . " "Sang richtig, bie Macht, Gefebe geben, gehört bem Bolte, aber bie Masse bes Voltes hat teine Zeit, sich Bamit abzugeben und wenn Jeber fei= nen Genf bagu geben wollte, fo murbe Aberhaupt nichts gu Stanbe tommen. Deshalb wurde in größeren Gemeinwefen, bie Aufgabe, Gefebe gu machen, an Leute übertragen, die sich nach dem Urtheile ber Mehrheit am beften ober boch besonders gut bagu eignen bereit find, fich auf biefe Weife mublich gu machen gegen Belb und gute Morte, Berabe wie in ben größeren Gefcaften bie Buchführung biefen, ber Bertauf jenen u. f. w. über-tragen wurden. Menn ich aber ei-nen Buchhalter habe, so will ich ihm

nicht immer nachrechnen muffen und gu f zeigen haben, was er zu machen hat. Wenn ich merte, bag er lieberlich ift ober bon ber Buchführung überhaupt nichts versteht, bann jage ich ihn gum Tempel hinaus und nehme mir einen Unbern, ber feine Gache beffer macht. Es mag fein, bag ich babei wieber hereinfalle, aber bann werbe ich wieber einen neuen suchen und in ber Auswahl nur um fo borfichtiger werben. Es wird mir nicht einfallen, ju fagen: ich gebe mich mit fcblechten Leuten gufrieben und rechne ihnen bafür immer nach, bamit fie mir nichts ichaben fonnen; wenn fie ihre Arbeit nicht richtig leiften tonnen, zeige ich ihnen, wie es gemacht werben muß und mach' ich's ibnen bor."

"Ach, bas ift boch gang was Anbe-

"Nein, biesmal ift's fo giemlich basfelbe."

"Deshalb tannft Du aber boch für ben Jones ftimmen, ich hab's ihm berfprochen.

"So? Weil er ein "fo netter Mann" und Junggefelle ift, nicht wahr? War' er berheirathet, bann murbeft Du icon gegen ihn fein, bamit nur ja feine Frau nicht in die Lage kommt, sich "etwas einzubilben". Der Brown, ber gegen ihn läuft, barf nicht gewählt werben, weil er eine hubsche junge Frau hat; fo feib ihr Weiber-neibifch und eiferfuch= tig auf einanber."

"Und ihr Manner feib Gtel. Du bift tunde später tracht die Thur hinter ihr

"Und bas will Politit treiben . feufat ber Papa, "und bie Politit berebeln und Mues reformiren, uns Manner mit - Gott bemabre, wie murbe ner mit - Bott bewahre - - -.

### Bom Befundbeten.

Vorborige Woche ftarb in Weftchefter County, New York, (angrengenb an bie Stadt New Mort) bie fiebenjäh= rige Efther Quinch an ber Diphtheri= nachbem bie Eltern bem Urate, welcher bas Rind zuerft behandelt hatte, ben Laufpaß gegeben und bafür einen Gesundbeter ber "Rirche ber chriftlichen Wiffenschaftler", zu ber fie fich betennen, an bas Rrantenlager ge= rufen hatten. Daraufhin erhob am Donnerftag letter Woche bie "Granb Jury" bon Westchefter County eine auf "Todtschlag im zweiten Grabe" lautenbe Untlage gegen bie Eltern und ben Gefundbeter, benn "man ließ bieses Rind fterben, ohne irgendwelche ber hilfsmittel, welche bie medigini= fche Welt tennt, anguwenden, und Mergte, welche bor uns erschienen, erflärten, bas Rind hatte gerettet merben fonnen, wenn es bie gehörige Be= handlung gefunden hatte und die ge= eigneten Hilfsmittel angewendet wor= ben waren". Weiter wird in ber Un= flageschrift barauf aufmertfam gemacht, bag fowohl ber Bater ber Ber= ftorbenen ,als auch ber Gefundbeter in in bem Rrantengimmer ein= und auß= gingen und nach längerem Aufenthalt in bemfelben mit bem Bublitum in Berührung zu tommen pflegten und baß fie baburch bas Publikum in Un= ftedungsgefahr brachten und fich einer groben Berlegung ber Gefundheitsge= fete schuldig machten, welche von ber Gefundheitsbehörde bes Countys wei= tere Beachtung und Ahnbung finden follte. Somit wird fowohl die Frage, ob die Eltern erfrantter Rinder ober bie "natürlichen Beschützer" erfrantter | bem bas Richtsthun bas Befte mar, Berfonen gezwungen werben fonnen, ärgtliche Silfe berbeigurufen, begm. anzunehmen, als auch die Frage, ob ber Staat" bie Absperrungsgesete burch= fegen fann, wieder einmal bor Gericht berhandelt merben. Die lettere Frage ift icon entichieben und mit "ja" be= antwortet worben, bie erftere Frage ift noch unbeantwortet. Sier in 3Minois hat man verschiebentlich Berfuche gemacht, Gefundbeter gur Rechenschaft au gieben, aber man hat noch feine Berurtheilung erlangen tonnen, wo fie fich jeben Berfuchs, bem Beten burch Darreichung bon Mediginen ober fonftige Handlungen nachzuhelfen, ent= halten hatten. In anderen Staaten find hie und ba Berurtheilungen erfolgt, aber biefelben waren immer nur besonderen Umftanben gu banten: bas Recht bes Staates, eine arztliche Behandlung Rranter zu erzwingen, wurde noch nicht festgeftellt.

Es wird wohl auch fchwer halten, eine folche Entscheidung zu erlangen, - es fterben eben auch noch biele Rrante, benen eine argtliche Behandlung gu Theil murbe. Und es ift fehr fchwer, ja, fast unmöglich, nachzuweis fen, bag ein unter ber Behandlung bon Gefundbetern Berftorbener am Leben erhalten worben ware, wenn an Stelle ber Beter, Mergte ihres Umtes gewaltet hatten. Wenn bie Mergte fagen tonnen, bie und bie Berfon lebte noch, wenn wir fie behandelt hatten, fo tonnten bie Gefundbeter ebenfo gut behaupten, ber und ber ware heute noch am Leben, wenn er nicht ben Meraten in bie Sanbe gefallen mare unb fie thun bas und bas Publitum lacht höchstens dazu und erlaubt sich schlechte

Wiße über bie Aerzte. \* \* Berabe jest wirb ein folder Fall aus Bafhington gemelbet, und man wird mahricheinlich noch viel bon bemfelben hören, wenn bie Sache nicht boch noch schief geht. Gine junge Dame aus Evanfton, welche fich befuchsweise in Wafhington aufhielt, erfrantte bort im Saufe eines ber Familie befreunbeten Arates am Typhus, und fie fomobl als ihre Eltern weigerten fich, bie hilfe bes Arztes anzunehmen, weil fie an bas Gefunbbeten glauben. Borgeftern wurde gemelbet, ber Buftanb ber Rranten fei fehr gefährlich und bie Rrifis nabe; geftern hieß es, bie Be-fahr fei überftanben, es fei ein auffallenber Umfdwung gum Beffern eingetreten und in wenigen Tagen werbe bie Kranke reifefähig fein. Sie hat keinerlei ärztliche Behandlung gehabt, aber ein Gefundbeter hat Tagelang an ihrem Lager gefeffen, und es ift nur felbftverftanblich, bag mon ihre Genefung ber Rraft bes Gebetes aufdreiben wirb. Da bie Befunbbeter als fehr fromme Leute gugeben, bag Gottes Wille auch über ibnen fteht und es fomit auch ihnen nicht möglich ift, bie Menschen ewig am Leben gu erhalten, fo werben fie über ben Tob jenes Rinbes in Beftchefter County, wie bisher über alle abnliche Tobesfälle, leicht genug hinmegtommen mit ben bemuthsvollen Morten: "Es war Gottes Wille; Sein Wille geschehe immerbar."

Die Sauptftuge ber Gefunbbeterei ift bie leiber noch immer bestehenbe Unvolltommenheit menichlichen Wiffens und weiterhin die Thatfache, bag bie Mergte auch nur Menschen find; baß ihr Wiffen baber Stückwert ift und fie fich mitunter irren. Aber bie Wurgel ber Gesundbeterei ift boch eine Art geiftiger Atavismus; ein Rud= ichlag zur Ahnenähnlichkeit, wie jenes Affendiner, welches Mitglieder ber oberen "Bierhunbert" in Newport ober New Port veranftaltet' haben follen, einem echten und unberfälfchten vierhändigen Uffen ju Ehren. Das Ge= fundbeten ift biel alter als bas Befund= ober auch Butobefuriren; es ift fo alt, wie bas Menschengeschlecht, und wir finden es umso baufiger, je weiter wir gurudgeben in ber Menschengeschichte. Schon ber Menschenbater Abam wird auf feine Urt gebetet haben, als feine Eba in Schmerzen lag oder frant mar, bem er hat sie doch gewiß sehr geliebt und Argt war er nicht. Und heute noch fleht in der höchsten Noth auch wohl berUngläubigfte zu "ben boberen Dachten", und wenn bann Rettung tommt, wo Rettung unmöglich fcbien, bann mag er wohl an die Dacht feines Be= bets glauben lernen, wenn er's auch

nicht eingestehen wirb. Es gehören aber nicht folche außergewöhnliche Fälle bazu, ben Glauben an bie Möglichfeit bes Gefundbetens gu weden. Wenn bas Beten nichts nutt, fo schabet es boch nichts; und wenn teine Mediginen eingegeben werben, fo so können sie zwar nichts nügen, aber auch nichts schaben. Es ift Thatsache, bag unter Umftanben bas Garnichts= thun bas Allerbefte ift für ben Rranten. Man ergählt fich bon einem alten beutschen Urgt, baß er einmal einer tranten Frau gerathen habe, fich bas Leiben "besprechen" zu laffen von einer alten "weisen Frau", bie fie ja tenne. Er wurde barob von feinem Freunde, ber babei zugegen war, icharf getabelt, weil er ja ben finfterften Aberglauben unterftüge. "Das thue ich vielleicht", meinte er faltblütig, "aber ich thue boch auch bas Befte für bie Frau. Wenn ich ber gefagt hätte: Thu' gar nichts und in fo und fo bielen Tagen wird bie Geschichte borbei fein, bann hatte fie gebacht, ber weiß nichts, und fie mare au einem Quadfalber gegangen, ber hatte ihr etwas aufgeschmiert, ober ein= gegeben und bamit bie Sache nur dlimmer, fie erft recht frant gemacht. Die "weise Frau" wird bas llebel "be= fprecken" und ihr rathen, fich ftill au berhalten, im Effen und Trinten mäßig au fein und fo weiter und bas wird bie Frau thun, benn ber Glaube an bas Bunber ftedt tief und fest im Menfchenherzen." Man tann nicht zugeben, baß folder Rath gut war, benn er ftartt in ber That ben Aberglauben, und bie Frau, bie unter ber "Befpredung" bon einem Leiben gefundet, bei wird auch bei anderen Fallen, wo fraf tiges Gingreifen bringend nöthig ift, an bie Bunbertraft ber "Befprechung" glauben und mag bann borgeitig in bie Grube fahren. Jeder Urgt wird es aber bestätigen, bag in vielen Fällen Rube und Enthaltsamfeit bie Gefundbeit gurudbringen, wo Mediginen u. f. w. nur ichaben würden - fie banbeln auch entsprechend biefer Ertenntnig -

es wird fehr viel harmlofes Budermaf= fer als Medigin berichrieben. Unter Umftanben ift bas Berfabren ber Gefundbeter wirtlich gut, in anderen Mällen ift bie Ratur ber Erfrantten ftart genug, fich auch ohne jegliche Un= terftügung gu helfen; aber es beift boch gu ben Urahnen gurudtehren, wenn man fich gang auf bas Befunbbeten, bas heißt auf bie gefunde Ratur ber Rranten und bas Richtsthun berläft, benn in ben weitaus meiften

Fallen ift es nicht gut. Der Mann, ber in einer befannten Rrantheit gum Gefundbeten feine Buflucht nimmt, ift nicht flüger als ber. welcher in einer ihm wilbfremben und gefährlichen Gegend ben Führer und Beschüter verschmäht, ber fich ihm an= bietet. Wo es fich um Rinber handelt, wird bergleichen jum Berbrechen. -

Bürgen. Bu ben mancherlei neuen Gefchäften, welche im Berlaufe ber legten Sahr= zehnte hier in Aufschwung getommen find, gehört bas Gefchäft ber Burgchaftsftellung. Richt im Sinne jener mehr ober weniger buntlen Ehrenmanner und Berbrecherhelfer, bie man als "professionelle" Bürgen in ben Polizeis wachen und Polizeigerichten fennt und von beren weitberbreiteter Familie eine ftarte Abtheilung gur Gattung ber "Strobburgen" gahlt; fonbern bas Befchaft, wie es, gang reinlich unb ameis felsohne, als ein Zweig bes Berfiches rungsmefens bon großen und tapitalfräftigen Rorporationen betrieben wird, bie fich auch nicht mit Berbrechern befaffen, fonbern bochftens mit Solchen, die es werben fonnten. Es ift ein Geschäft, aus bem bas perfonliche Element nabezu ausgeschieben ift. Abgefehen von Leuten, bie bereits berabgefunten find anter ben Strich, ber ben achtbaren Bürger bom notorifchen Gauner ober Lumpen und Luberjan scheibet, berbürgt fich biefe Art bon Gesellschaft für jeben hans ober Rung, fofern er nur ben geforberten Breis ba-für gablt. Sie fiellt Bürgschaft für ihn, nicht weil fie glaubt, bag er ehrlich bleiben werbe, fonbern weil bie Erfahrung lehrt, bag bie große Mehrheit ehrlich bleibt und bie Bahl ber Langfingerigen unter jebem Laufenb ober Behntaufenb bisher unbefcoltener Menfchen einen gewiffen Prozentfas nicht zu überfteigen pflegt. Die Maffe ber Ehrlichbleibenben muß bezahlen für ben Schaben, ber angerichtet wirb bon ben Unehrlichen. Go wie im Lebensversicherungsgeschäft bie Leute bon gefunder Ratur und bernunftgemäßer Lebensweise bezahlen müffen für bie ungefunde ober ju rafch-lebige Minbergahl, und im Feuerberfiche= rungsgeschäft bie borfichtigen Saus= bater bezahlen muffen für Die, bie bas Weuer und Licht nicht bewahren. Die Befallichaften felbft haben bisher es auch nicht für nöthig gefunden, sich brudenben Bettbewerb zu machen. Die geforberten Gebühren ober Berfiche= rungsprämien find beshalb verhältnig mäßig boch und bas Gefchaft bezahlt fich bortrefflich. Dag es einem Beburfniffe entfpricht,

liegt auf ber Sanb; anbernfalls hatte es nicht fo rafch fo großen Umfang angenommen. Taufende und Zehntaufen= be bon Leuten, die als Inhaber bon privaten ober öffentlichen Bertrauens= ftellungen, als Beamte, ober Angeftell= te, als Nachlaß= ober Maffenbermalter, als Teftamentsbollftreder, Bereins= schahmeifter u. f. w. in bie Lage tom= men, Bürgichaft ftellen gu muffen, gie= hen es bor, fich an eine Gefellichaft gu wenden, welche bie Sache geschäftsmä= Big, wenn auch nicht unentgeltlich beforgt, ftatt berumgulaufen bei Freunben und Befannten und fich bon benen bie Bürgichaftsleiftung als Gefälligteit au erbitten; nicht au reben bon ben bie-Ien Unberen, bie als Ortsfrembe ober in Ermangelung zahlungsfähiger Freundschaft überhaupt eine genügenbe Bürgschaft nicht auftreiben tonnten, wenn fie babei auf perfonliche Freunde und Befannte angewiesen maren. Muf ber anberen Geite gieht ber Burgichaftsforberer es bor, ben "Bonb" ber reichen Gefellschaft zu nehmen, beren Bahlungsfähigfeit er fennt, ftatt ber Bürgschaft von Leuten, die ja vielleicht auch "gut" fein mögen, bie er aber nicht tennt und über beren Ber= mögensberhältniffe er erft umftanbliche und zeitraubenbe Erfundigungen ein gieben mußte; ober bon benen er, ob fie auch heute gahlungsfähig finb, boch nicht wiffen tann, ob fie es auch über's Jahr fein werben. Die meiften Beschäftsleute, die von ihren Angestellten Bürgichaft erheischen, nehmen Bürgfcaften ber letteren Urt überhaupt nicht mehr an; gewöhnlich beftimmen fie felber bie Befellichaft, in ber ber Ungeftellte feine Chrlichteit verfichern

laffen muß. Um fo überraschenber erscheint es, baf bon einem wichtigen 3meige bes öffentlichen Dienftes biefe geschäftsmä-Bige Burgichaftsleiftung grundfätlich ausgeschloffen ift. Bereits im Jahre 1894 hat ber Rongreß burch Gefet bie verschiedenen Regierungsabtbeilungen ermächtigt gur Unnahme folcher Burg= schaften und in vielen Fällen hat fich bies als ichagenswerthe Bequemlichfeit erwiefen. In ber Poftverwaltung jeboch hat man befchloffen, und ift bisher bei bem Beschluffe geblieben, bon biefer Ermächtigung feinen Gebrauch gu machen, außer bei ben Boftamtern ber 1. und 2. Mlatte, Die tich in den großeren Stäbten befinden und beren Befammt= gahl nicht viel über 1200 beträgt. Gelbft bier nimmt man biefe Burg Schaft nur bis gur Balfte ber geforber= ten Sicherheit an. Die andere Balfte muß bon perfonlichen Burgen geftellt merben, mabrenb bei ben Boftmeiftern ber 3. und 4. Rlaffe-(bie Bahl ber letteren beträgt allein über 70,000)nur bie perfonliche Burgichaft angenommen wirb.

Ueber bie Grunbe bafür bat ber 4. Silfs-Generalpoftmeifter biefer Tage auf Befragen Mustunft gegeben. Bu= nächft betennt er fich gu ber Unficht, baß etwaige Beruntreuungen ober fon= ftige Berlufte von perfonlichen Bürgen in ber Regel rafcher und leichter eingu= treiben find als bon ben groken Ror= porationen, die ihre "Lawhers" auf's Jahr anftellen und die schon aus biefem Grunde, weil etwaiges Prozessiren ihnen wenig toftet, fich, wo immer es angeht, gefehliche Rniffe und Spigfinbigfeiten au Ruge gu machen, um bie Saftpflicht au berfleinern ober fie womöglich gang abzuschütteln. Doch ist dies ber Hauptgrund nicht. Man betrachtet bas Erforberniß perfonlicher Burgen als eis nes ber beften Bilfsmittel, unfaubere Gefellen und unfichere Rantoniften aus bem Dienfte zu halten. Dan fann in Mashington unmöglich bie Leute per= fonlich tennen, beren Unftellungsgefuche bon ihren politifchen Gonnern bort eingereicht und befürwortet werben. Mancher anrüchige politische Drahtzieher und Stimmenbeitreiber ift im Stanbe, fich einflugreiche politis iche Fürsprache zu berichaffen, tronbem ibm tein Menfch, ber ihn tennt, bunbert Dollars borgen würde. Bor folchen Leuten wird ber Dienst bewahrt, weil fie bie erforberten perfonlichen Burgen nicht auftreiben tonnen. Schlieflich, außer einigen weiteren Grunben rein technischer Natur, wird bie, ber mensch= lichen Ratur entfprechenbe Beobachtung geltenb gemacht, baß ein Dann fich nicht fo leicht an anvertrautem Gute bergreift, wenn er weiß, bag er baburch Nachbarn und perfonliche Freunde ichweren Berluften ausfest, als wenn ber Berluft gebedt wirb aus ber Raffe einer "feelenlofen" Rorporation, bie er für ihre Dienstleiftung bezahlt bat unb bie ihm im Uebrigen fremb unb fonuppe" ift. Unb, weiter, bag bie

perfonlichen Burgen, bie mit ihrem Eigenthum für bie Chrlichteit bes Beamten haften, feine natürlichen Bachter und eifrigften Aufpaffer find. Sie paffen ihm auf bie Finger, geben auf feine Lebensweise Acht und fclagen Lärm ober schreiben nach Basbington, sobalb sie etwas bemerten, was berbächtig erscheint, so bag sie ber Bermaltung bie Dienste einer unbesolbeten,



# Es ist eine Thatsache... daß 8c per Tag in der New York Cebens - Versicherungs- Aesellschaft

angelegt, Eure Kinder vor dem Waifenhaus und Eure frau por schwerer Sorge bewahrt. Unferdem beschafft Ihr Euch ein Zinsen tragendes Kapital, das wenn Ihr noch 20 Jahre lebt, ausbezahlt wird mit den aufgelaufenen Zinfen.

Es ift eine Thatsache, bag weniger als 15 Cents pro Tag, in ber New Yort Lebens = Bers ficherungs-Gesellschaft angelegt, ein Guthaben von \$1000 schafft ober Guren Rachlag um biefe Summe vergrößert im Falle Gueres Tobes. Wenn 3hr am Leben bleibt, ergielt es für Euch am Enbe von 20 Jahren ein Baarfapital von über \$1500.

Gure Bolice in Diefer Gefellichaft tann. nachbem bie Bramie bezahlt ift, nicht berfallen, und wenn man fie nicht weiter bezahlt, erhalt man eine "Baid-up" Police pber berlangerte Berficherung ober ein baares Darieben.

Füllt ben nebenftehenden Roupon aus und ichidt ihn mir heute, und ich werbe Guch mit Bergnügen jebe gewünschte Mustunft ertheilen.

Gustav Pick, 307 Stock Exchange Building, Ohne irgend welche Berbind:

lichfeit meinerfeits. Bitte mir genaue Ausfunft über Ber= ficherung gutommen gu laffen. 3ch mobne.....

oft wirtfamen Geheimpolizei leiften. Die Grunde find immerhin interef= fant, und es liegt Manches barin, was man auch in anberen Rreifen beherzigen fonnte.

### Für bie "Conntagpoft.") Die Woche im Grundeigenthumsmarkt.

Mabrend bes perfloffenen Monats hat ber Besammtbetrag ber feit Unfang Des Jahres registrirten Bertaufe die \$100,000,000 Linie beträchtlich überschritten, und barob herricht große Freude unter ben Datlern. Die auf bas Grundeigenthums = Gefchaft für gehn Monate Bezug habenden vergleichenden Bah-len find wie folgt:

Regiftrirte Bertaufe. \$109, 422, 48 Regiftrirte Pfandbriefe.

| 1899<br>1898<br>1897<br>Gerid                                                                                                 | 11,000                                                                                                                              | äufe.                                                             | 219,451,835<br>183,072,655<br>239,643,343                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (9ef                                                                                                                          | ammtzabl.                                                                                                                           | 29a                                                               | uvereine.                                                                                                    |
| Bahl.                                                                                                                         | Betrag.                                                                                                                             | Bahl.                                                             | Beirag.                                                                                                      |
| 1902 1337<br>1901 1639<br>1900 1881<br>1899 2181<br>1899 2021<br>1897 2341<br>1896 1709<br>1895 1644<br>1894 1203<br>1893 910 | \$5,739,643<br>8,625,689<br>7,818,906<br>10,144,514<br>11,381,244<br>10,887,698<br>8,406,724<br>6,678,695<br>5,624,041<br>3,316,823 | 53<br>100<br>108<br>152<br>340<br>325<br>255<br>238<br>246<br>135 | \$138,894<br>228,283<br>268,835<br>453,806<br>761,015<br>957,924<br>706,190<br>701,350<br>763,878<br>314,616 |
| Ne                                                                                                                            | ne Gebäube                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                              |
| Südseite                                                                                                                      | 1                                                                                                                                   |                                                                   | Roften.<br>\$23,798,465<br>7 668 080                                                                         |

| 1894 1269            | 5,624,041<br>3,316,823 | 246<br>135 | 763,878<br>314,616                                  |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 1893 910<br>Re       | ue Gebäude.            | 199        | 314,010                                             |
|                      | 3ahi                   |            | Roiten.                                             |
| Sübseite             |                        | 3          | \$23,798,465<br>7,668,080<br>6,649,260<br>3,920,510 |
| 1902<br>1901         |                        |            | \$42,686,315<br>30,159,839                          |
| 1900<br>1809<br>1898 |                        | 3          | 14,470,035<br>18,757,950<br>17,657,669              |
| 1897<br>1896         |                        | 3          | 18,232,078<br>20,027,523                            |
| 1895<br>1894         |                        | 3          | 30,541,344<br>27,008,580<br>28,915,790              |

Die charafteriftischen Buge bes Darttes bleiben unverändert. Zentral gelegenes Geichaftseigenthum und Fabrifliegenschaften bilben ben Sauptbeftandtheil bes Beichafts und nach Wohnungen ber befferen Rlaffe berricht lebhafte Nachfrage. In Bezug auf Flats und Apartments fpielt ber Taufchan bel immer noch bie hauptrolle, boch beffer fich bas Gefchaft auch in biefer Branche feitbem bie Baufpetulation auf ein Minimum eingeschränft wurde, wodurch natürlich bie Miethen im Allgemeinen ftrammer werden. Berichtliche Bertaufe zeigen ftetige Ubnah: (Fortfepung auf ber 6. Geite.)

### Tobes-Angeige.

Freunden und Bermandten bie traurige Rad-richt, daß mein geliebter Gatte Rari Bant

im Alter bon 59 Jahren am Freitag, ben 31. Oftober, nach schweren Leiben sanst entschien ist. Die Beerdigung sindet statt am Montag, ben 31. Oktober, Pormittags um 11 Uhr, bom Trauerbause, Ar. 738 B. 21. Etr., nach der Edulgsutherischen Et. Matthäußskriche und bon da nach dem Concorda-Frieddof. Um stille Abeilnahme bitten die trauernben Hinterdiedenen. Maria Bant, geb. Schuly, Gattin. Augufte, Bilbelm, Martha, Kart, Rinber. Auguft Leonharbt, Schwiegerlohn. Frieba Bant, Schwiegerlochter. fafon

### Tobes.Angeige.

Mllen Freunden und Befannten gur Rach Margarethe Sartib geb. Roffler

weargaretge Harnd ged. Volfler im Alter von 82 Jahren, 9 Monaten und 2: Aagen nach langem schweren Leiden am 1. No demder, Rachm. 1/4 1 Uhr, gestorben ist. Die Beerdigung sindet statt am Monstag, den 3. No demder, Nachm. 2 Uhr, dom Trauerbaufe, 1886 Ceeled Abe., nach Munders Kirchof. Um stille Theilnadme ditten die trauernden Sinterbliedenen:

Jacob harily, Cobn. Maria hartin, Schwiegertochter, nebft En feln und Urenteln.

### Todes-Ungeige. Freunden und Befannten gur Radricht, bag

Friebrich Lane geftern Bormittag um 10 Uhr 30 fanft entschafen ift. Die Beerbigung findet statt am Dienstag Rachmittag 1 ühr, von 193 N. Eurtis Str. aus, nach Balbbeim. Der Leichen-Gortesdienst in der Kirche Kr. 360 R. Aba Str.

Gekarden: Max Sosomon, 46 Jahre, 5 Monate alt, geliebter Gatte bon Augusta und Bater bon Arthur, Hermann, Mortie und Millon. Beerdigung Sonntag, den 2. November 1902, um 1 Uhr Rachm., dom Aranerbaufe, 490 S. Marspfield Abe., nach Maldbeim. Omaha und andere Zeitungen bitte zu kohiren.

Gekorben: Emil Schiehle, 31 Jahre alt. Be erdigung am Montag, um 2 Uhr Nachm., bot 484 Springfield Abe. aus.

Dantfagung. Allen Frennben und Befannten, die fich fo gablreich an bem Begrabnit meines lieben Gatten, unferes lieben Bater Emil Born betheiligt haben, fowie dem Baftor Lambrecht und dem Leichenbestatter Juerd lagen wir hier-mit unferen berglichften Dank.

Hepner Theater. Thre Familie.

# Dentiges POWERS

... Leon Bachoner Ciegmund Gelig Sonntag, 2. Rovember 1902.

G. G. Leifing's Erster Meisterwert Rlaffiter= Mbend. | Emilia Aalotti. Gige jest ju haben.

GRAND OPERA HOUSE. Ginmaliges Auftreten .. Heute, Sonntag, 2. Nov. ADOLPH PHILIPP Ein NEW YORKER BRAUER.

Dopulare Preife 35c, 50c, 75c, \$1. ind bon Morgens 9 Ilhr an ber Raffe uple of Mufic, und bon Rachm. 3 Ilhr Man fichere fich feine Gite fruhgeitig.

Deutsches Theater. Bush Temple of Music, St. Clart Str. und Chicago Mrc. 事如bidieds: 28ode 图

\* ADOLF PHILIPP \* Morgen, Montag. 3. Rov., Dienftag-Der Corner Grocer. Ein New Yorker Brauer.

Rur noch 2 Bargain : Matinees : Mittwoch und Samstag. 25c und 50c Beute ift die Raffe von Morgens 9 Uhr

### Gin großes Bither : Konzert

Rahn'schen Musik-Akademie in BRANDS HALLE, Glarf n. Grie Str., gegeben merbe in BRANDS HALLE, Clarf n. Erie Str., gegeben werben Diefes Kongert, in welchem bie beften Jitheefpieler Chicago's mitwirfen und in welchem nur Kompolitionen der berühmteften Beifter jum Bortrag gelangen, wird von der biberen Biolinflosse der Arbeime (10 Biolinen), mehreren Mandolinen und 1 Piano in deumenisch lieblider Beise verfartt. So als Orchetter wirfend, steht es hierzeldte einzig in seiner Art den mit geschen der Pelichen in jeder Beziehung einen mulifalischen Dochgenus. Rach dem Kongert Voll. Ein ber und Angert Art. einen mufifalifchen Dochgenus. Rach bem Ri Baff. - Gintritt 50e für Berr und Dame,

### 14. großes Konzert beranstaltet bon

BERNETT'S 3ither= n. Mandolin=Orchester (60 Spieler) in ber Lincoln Turnhalle,

Conntag Abend, 2. Rovember '02. Das Rongert beginnt bunft 8 Uhr Abends. Tidets 50 Cis. für herrn und Dame. Rach bem Rongert Sozialer Turnverein".

HEUTE Countag, Den 2. Robbr. Schluß der Kirmeß

Dienstag, 4. Rovember, um 8:15 Abends: VIRGINIA LISTEMANN, SOPRANO KONZERT

Anfang 3 Uhr Rachmittage.

Bernhard Listemann, Violinist, MUSIC HALL, FINE ARTS BUILDING. Konzert und Ball

Gesangvereins Harmonie, Conntag, ben D. Rob. 1902, in ber Sin. coln : Turnhalle, Diberfet Boul. und Ebeffielb Bo. - Gintritt: 50e für Derr und Dame. - Anfang puntt 8 Ubr.

Südfeite-Turnerfchaft. Beinleje: Fest, Jahrmartt und Ball in ber Columbia Dalle, 5322-36 State Str., Camftag, ben 8. Rob. 1902. Tidets. 25c bie Berfon. Anfang: 8 Uhr Abenbs. 2,Gnot

Strömt herbei 3hr

Wölferschaaren zum großen Rarnevals - Umzuge

auf der Mordfeite Chicagos, am Samftag, den

8. November 1902.

### 35. Stiftungsfest und Ball! Schleswig Bolfteiner

Unterftüt .. Berein in ber Apollo - Halle, 262 Blue Island Avenue, nabe 12. Strate, Sonnabenb. - Anfang: Ubr Abenbs. - Tidets: 25e Die Perjon. 2,61

# Seipp's Sangerbund.

Zweites Stiftungsfeit

Konzert und Ball! Sonntag, ben 9. Rob. 1902, in ber Sibs feite: Turnhalle, 3143-3147 State Str. Anfang: Rachmittags 3 Ubr. - Gintritt 25c bie

21e8 Stiftnnnsfest des Spiritual. Vereins Licht und Bahrheit,

abgehalten am Sonntag, ben 9 Rovember, in ber Columbia Dalle, 311 B. Dibifion Str. Geiftig. Bortrage, verbunden mit Rongert, Abends Ball. Gintritt 15c bie Berjon. 2,8nob

Großes Bither=Ronzert und Ball! gegeben bom Apollo Bither: Brang,

Yondorf's Halle, an Rorth Abe., Gde R. Galfteb. Str Conntag, 2. Robember 1902. Unfang bes Rongertes um 3 Uhr Rachmittags. Tidets 50c für heten und Dame.

EF Seute um 3 tihr: El Sonntag-Nachmittags-Konzert! NORDSEITE TURNHALLE, 257 N. Clark Str. Munges Orchefter. 45 Mufikanten.

Sefterreicher Frauen-Aranten-Unterftühnngs:Berein. 5. Stiftungsfeft und Ball!

am Camftag, ben 8. Rov. 1902, in & eisnens Salle, 519 Larrabee Etr. - Unfang: 8 Ubr Abends. - Tidets: 25e bie Berfon.

Junger Männer-Chor Grosses Konzert und Ball Sonntag, den 2. Rovember 1902 ot5, 19:26, no2 Nordseite Turnhalle.

# Freier Sängerbund! Grokes Ronzert

am Sonntag, ben 9. Rob. 1902, in Soo on bos fen's Salle, Milwaufee Abe. und Afbiand Abe. Anfang 3 Uhr Rachm. — Tidets 25 Ets. die Arcfon. 1,9not Lake View Damen-Verein.

7. Stiftungs: Weft! Samftag, ben 8. Robbt. 1902, in ber Lincoln Turn-halle, Diverfen Blob. und Sheffielb Abe. Tidets, 25c bie Berfon; a nber Rn .e 50c. 25oft2,5non Die deutsche Spiritualisten - gemeinde

Licht und Wahrheit No. 2 balt Geiftige Berfammlung jeben Conntag Abend SOKUP'S HALLE, Trance-Reben und Tefte bon anwesenben Mebien. Gintritt 10 Cents.



Prachtvolle, nägliche geschenke. Mis richtige Beitmefs fer werben biefelben bollfommen garantirt. Geo. Kuehl,

Importeur, 178 Randolph Str., Erfter Store bflich bom Bismard Sotel.

A. Goldschmidt
Expert Surgical Mochel
1833 Wetlington Pl.
2cl, 1398 Belmont.

ADOLPH TRAUB. Firma: GALLOWAY & TRAUB.

Jimmer 900 — 185 Dearborn Ctr. Telephon, Central 1762. Bohnung: 1174 Berry Str. Telephon, Irving 275. Bur Dochgeiten und Geftlichteiten aller Uxt niethet die große oder die ffeine

Aurora Halle, 22of,mifafon'

EMIL H. SCHINTZ

Geld 180 RANDOLPH STR.

Geld 18 5 816 6 Brayest Jinion 12 berchien. Serr Cris Openfette 17

anhabe, Tricros: Centra 200.

# PIANOS

## Upright Pianos

| um Plat für Berbit-Baaren zu machen:                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stone       \$115       Linbell       \$160         Steinway       150       Ellington       200         Hiffger       125       Knabe       175         Ruffell & Lane       155       Bauer Flügel       225         Boothe Bros       150       Simball Flügel       300 |
| Menia achranchia Bimball 2175 a guita                                                                                                                                                                                                                                       |

Leichte monatliche Zahlungen. Alte Inftrumente in Taufch genommen. Square Bianos von \$10 aufm.

# W. Kimball Co.,

Wabash Ave., Ecke Jackson Boulevard. Geo. Schleiffarth, beutscher Berfäufer.

### Für Dufiffreunde.

Das Auftreten von Margella Sembrich in einem Liederkongert war das Ereigniß der letten Woche. - Die Kongerte des Cho: mas' : Ochefters im "2luditorium". Debüt der Chicagoer Sangerin frl. Lifte: mann in ihrer Beimathstadt. - Undere neue Mittheilungen. - Bobengollern : feftfpiele in 21merifa?

Das britte Symphonie = Programm bes Thomas-Orchefters, bas geftern Abend und Freitag Rachmittag gur Durchführung gebracht wurde, enthielt eine reiche Fille intereffanter Ton= werte. Bum erften Male gab es bie dreitheilige symphonische Dichtung "Barbaroffa" bonhausegger zu hören. Das feltfame, ultramobern orcheftrirte neue Mert murbe bon ben Sorern mit febr gemischten Gefiblen aufgenom= men. Das Tongebraufe wirtte ftellen= weise ohrenbetäubend. Die Rlimag im erften Cat, bor ber Ginführung bes Barbaroffa-Motivs, wie auch bie gewaltigen, maffigen Tonentfaltungen im britten Gat bermochten wohl Er= ftaunen über bie Rühnheit bes Rompo= niften, aber tein Erwarmen für feine bidfluffige Tonfprache berborgurufen. Dabei hatte Theodor Thomas bas neue Wert gerabegu meifterhaft her= ausgearbeitet. Die zweite Novität, Die Dubertiire gu St. Saëns neuefter Oper "Die Barbaren" fand eine freundlichere Aufnahme. Der Aufbau biefes Mertes, bas mehr Borfpiel als Duverture ift, zeigt eine meifterliche Sandhabung ber Technit. Es ift melobiofe, leichtfluffige Musit, bie ber beruhmte Parifer Tonmeifter ba ge= fchaffen hat. Die größte Begeifterung riefen Griegs reigenbe Tonbilber "Gin Abend in ben Bergen" und "Un ber Wiege" bei ben Borern mach. Das Orchefter, begeistert von feinem Guh= rer, fpielte biefe Tonwerte aber auch meifterlich. Much Golbmarts Duber= türe "Frühling", Schuberts C-Moll-Impromptii, ferner Thema mit Bariationen und Bolonaife aus Tichai= towstys Guite No. 3 boten in ihrer wundervollen, fünftlerifchen Musfüh= rung ! bolltommene musitalische Be-

Für Die am nächften Freitag Rachmittag und Samftag Abend ftattfin= benben Rongerte wurde ber namhafte ruffifche Bianift Offip Gabrilowitich als Solift gewonnen; er wird fich mit Chopins Klaviertonzert Ro. 1, Opus 11, bernehmen laffen. Das bollftanbige Brogramm hat Theodor Thomas wie nachftehend zusammengeftellt:

Nativale aus dem "Meibnachts-Cratorium"... Bach Rendins für zwei Oben, zwei Klarinetten, zwei Korner, zwei Korner Balet. ... Beethoven Swuphonie Rr. 1, C-Wolf, Cp. 68. ... Brahms Kongert für Kianoforte Kr. 1, C-Wolf, Chopin Kins "Franfis Berdammung" (Beigdwörung; Mauckt der Artlichter; Tanz der Spis phen; Rafoczd-Marich)... ... Beetlog phen; Rafoczd-Marich)... ... Beetlog

Frau Margella Sembrichs Liebertongert, am letten Donnerftag Abend im hiefigen Aubitorium, brachte ben etwa 3500 Zuhörern-bas geräumige haus war nicht gang ausbertauft einen hohen, gang außergewöhnlichen Genuß. Obwohl herr Rubin Goldmart, ein Reffe bes berühmten Wiener Tonbichters Rarl Goldmart, gerabezu meifterhaft und muftergiltig am Rla= vier begleitete, batte Frau Gembrich hoch mie es früher bie Ratti, Rorbica und andere ihrer Rolleginnen bier in ibren Aubitorium = Gefangstongerten gethan, für ihre Urien fich recht wohl auch Orchefterbegleitung leiften fonnen. Doch bas war nur nebenfächlich. Daß fie ihre horer formlich elettrifi= ren würde, war borauszusehen. 3ft Frau Sembrich boch eine ber mufita= lischsten Sangerinnen ber Gegenwart und ftubirt fie boch noch täglich unter ber Leitung ihres Gatten, bes früher berühmten Rlavierlehrers Wilh. Stengel, weiter. Die Gefangstunft in ihrer bochften Bollenbung ift ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Ihre Stimme hat fie, bie in ihrer Jugend bas Bei= genfpiel erlernte, fo in ber Gewalt, wie ein Birtuos fein Inftrument. Gie befigt bie Reblfertigfeit ber Patti in früheren Jahren. Botalifation, Zongebung, Intonation, bie Behandlung ber Fiorituren und Trillertetten finb mufterhaft, rein, blenbenb, tabellos;

Wir bas am nächften Dienftag Abend in ber Mufithalle im Stubebafer-Gebäube ftattfinbenbe, in ihrer Beimathstadt erfte Auftreten hat bie in Deutschland ausgebildete Chicagoer Sängerin Frl. Birginia Liftemann fo ichwierige u. icone Rompositionen wie beutschen Sofpitäler."

ges. Aber fie berfteht auch ben Bes

fühlsinhalt beiterer, wie ernfter Lieber

ihren Sorern ju übermitteln, und bas

Rolleginnen voraus. Ihre Runft, bie

auf ben letten Reft auszuschöpfen, ihre

follten unferen ameritanischen Gan-

gern und Gangerinnen ein leuchtenbes

Borbilb fein.

Arien aus Gounob's Oper "Ronigin bon Caba", Berbi's "Traviata", bie Lieber "Die alte Mutter" von Dvorat, "Warum" von Tschaitowsty, "Chant hindou" bon Lemberg und "Der Com= mer" bon Chaminabe jum Bortrag ausgewählt. 3hr Bater, herr Bern= hard Liftemann, ber ausgezeichnete Biolinpadagoge, wird bie Bieurtemps'= fche Don Juan-Phantafie, einen Gat aus bem pathetifchen Biolintongert feines Brubers &. Liftemann und bie Ungarischen Szenen bon Suban gu Behor bringen.

Der Mufitfrititer Berr William S. hubbard, welcher ausführliche Studien in Deutschland, besonbers in Dresben, gemacht hat, wird am nächften Sam= stag Nachmittag in ber Kimball-Halle bor ben Schülern bes American Conferbatorh einen Bortrag über "Mufitftubium in Guropa" balten. - Die fünfte und lette Berlefung, welche Berr Abolf Weibig, Biolin= und Romposi= tionslehrer an ber nämlichen Mufitschule, über bie Inftrumente bes mo bernen Orchesters halt, findet morgen in ber Rimball-Salle ftatt. Die Berren Dorbt, Ralas, Bedel, Weibig unb Frl. Robin werben gur Erläuterung bes Bortages einen Cat aus Schu= bert's unfterblichem Forellen=Quintett fpielen; Frl. Bliff wird Brahme'iche Lieber mit Biolin-Begleitung fingen.

Das Spiering=Quartett eröffnet feine gehnte Rammertongert-Saifon am Dienftag Abend, ben 11. Robem= ber, in ber neuen Mufithalle. Das Quartett in D=Dur bon Caefar Frand und Mogart's B=Dur=Quartett bürften im Vortrag burch biese vorzüg= liche Musiker=Bereinigung - Spie= ring, Röhrborn und bie beiben Dieftels Die Borer begeiftern. Der in Musficht ftebenbe eble Mufitgenug wirb burch bie Liebervortrage bes Baritonfangers hermann De Bries ungweifel= haft noch bedeutend erhöht.

In bem am nächsten Sonntag Rachmittag im Grand Opera House statt= findenden Rongert, wird Berr George Samlin folgende neue Lieber bon Ri= chard Straug bier gum erften Dale gu Gehor bringen: Schlagenbe Bergen, Nachtgefang Commer Menn Jasmin, 3ch trage meine Minme, Cehnfucht, Liebeshhmnus, D füßer Mai, Das Rofenband, Für fünfzehn Bfennige, Meinem Rinde, Freundliche Bifion und Winterliebe.

\* \* \*

Der Baritonfänger Samuel G. hartmann, früher attibes Mitglied bes Germania Mannerchors, ift gu furgem Befuche feiner im Gebäube Dr. 3422 Calumet Abe. wohnhaften Eltern aus Guropa gurudgefehrt. Der reich= begabte Befangsfünftler hat unter Rapellmeifter Beder bon ber Buricher Oper beutsche Gefangspartien und in Floreng unter ben Befangemeiftern Coggi, Monnett und Corteft Sauptrollen in italienischen Opern grundlich ftubirt. Er wird noch vor Ende biefes Jahres ein bortheilhaftes Engage= ment an ber italienischen Oper in Rom antreten und hofft, im Berbft bes nächften Nahres mit Rubm und Ghren bebedt nach feinem lieben Chicago gu= rudguteheren.

Sr. Agel Delmar mar früher als Schaufpieler auf Berliner Buhnen thatig und murbe bann ber Berfaffer bon mehr ober weniger unbefannt ge= bliebenen Opern= und Operettenterten. Jest will er fich auch bei uns in Chi= cago als Feftipielverfaffer einführen. Man hore, mas ber Berliner "Lotal= anzeiger" in einer feiner legten Rum= mern barüber perfunbigt:

"Die Deutschen Ameritas burften in nächster Zeit bie Mufführung ber betannten "Sohenzollern = Feftspiele", bie bon Arel Delmar zusammengeftellt wurben, erleben. Die Unterhandlun= gen gu biefem 3wed wurben bereits feit Enbe Mai zwischen ber Berliner Theoteragentur bon Lubwig Crelinger und herrn Arthur Claaffen, bem Dirigen= ten bes Brooflyner "Urion", gepflogen fie ift eine Meifterin bes Runftgefanund find jest foweit gebieben, bag bas Ruftanbetommen bes Unternehmens als ficher betrachtet werben tann. Die erste Aufführung ber Festspiele burfte hat fie bor ber Batti, ber Rorbica, ber bei Gelegenheit ber Einweihung bes Melba und ihren anberen gefeierten Dentmals Friedrichs bes Großen in Bafhington ftattfinden. 3wei ber Bilber aus ben Festspielen ftellen be-Boefie bes borgetragenen Liebes bis fanntlich Szenen aus ber Zeit bes alten Sicherheit und ihre Sangesfreubigfeit Frib bar. Bur Musführung ber Be= fänge bei ben Festspielen ift ber Mannergefangberein "Arion" aus Brootlyn in Musficht genommen worben. Sämmtliche Rollen sollen ausschließlich von Dilletanten bargeftellt werben. Für jebe ber großen Stäbte ber Bereinigten Staaten find etwa 15 Borftellungen geplant, und bie Ginnahmen murben für einen wohlthätigen Zwed Berwenbung finben, bielleicht gum Beften bet

### 45. Bezirks-Laglahung.

Die Bertreter ber Turnvereine gu Grand Croffing in Signng.

Berichte ber Beamten.

Die von der Dororts : Behorde entfaltete Chatigfeit. - Klagen des Bezirfs : Curn: warts. - Don der geiftigen Chatigfeit in

In ber Salle bes Grand Croffing Turnvereins ift geftern Abend bie 45. Tagfagung bes Turnbezirks Chicago eröffnet worben. Die Delegaten haben fich geftern organifire und bie halb= jährlichen Berichte ber Beamten und Musichuffe entgegengenommen; für heute fteben nun bie Rebefampfe über bie Borfchläge und Empfehlungen bebor, welche bon Bereinen ober einzelnen Delegaten gum Bohl und Beften ber eblen Turnerei gemacht werben mögen.

Bu temporaren und nachher ftan= bigen Beamten ber Tagfagung ermählt murben bie Turner: Beter Glert, Aurora Turnberein, 1. Sprecher; Otto Greubel, Bormarts Turnberein, 2. Sprecher: Jacob Bernhard, Grand Rapids Turnberein, 1. Schriftwart; Ronrad Martmüller, Teutonia Turn: verein, 2. Schriftwart.

Der Bezirtsausichuß, welcher fich aus ben Turnern Sugo Neumann, protot. Schriftwart, Leopolb Reumann, torrefp. Schriftmart, Emil Schulg, Bezirts=Turnwart, John Neumann, Schakmeifter, und Frit Caolbe. Cb. D. Deuß, S. Sadenbrod, Chas. A. Deblow, John M. Menger, Julius Rathanson, Leopold Grand als Beifiner gufamemnfest, erftattete bierauf feinen Bericht, welcher berhauptsache nach wie folat lautete:

"Den Erhebungen am 1. Januar 1902 gu= folge beträgt die Gefammt = Mitgliedergahl des Begirtes 3126 gegen 3074 im Borjahre, mithin eine Bunahme von 52 Mitgliedern. Die Bahl ber Bereine beträgt 29. Leiber Die Bahl ber Bereine beträgt 29. Leiber löfte fich im legten Monat ber Chicago beights Turnberein, beffen Mitgliebergahl auf 62 angegeben ift, auf und es besteht nun am 1. Rovember 1902 ber Chicago-Turnbegirt aus 28 Bereinen mit 3064 Mitgliedern, welche bei ber 45. Tagfahung mit 109 Delegatenftimmen bertreten find.

3m Auftrage ber letten Begirts = Tag: fagung traf der Ausschuß alle Borbereitun= gen für bas am 25. Mai b. 3. anberaumte Begirfs = Bifnit, verbunden mit Preis-Ber- Turnen, und leider mußte diefes Feft, ba ber Bart vollständig überschwemmt war, auf ben 31. Auguft berichoben werben. Die Tagfagung wie auch der Ausichuß hatten ba= bei im Auge, einen finangiellen leberichus gu erzielen, durch den bie \$310 betragenden Ausgaben für die 31 Delegaten bes Begirtes gur Bundestagfagung gededt werden follten. Bas war der Erfolg? Gin finangielles Defigit im Betrage bon \$200, hervorgerufen burch Theilnahmslofigfeit und Rudfichtslo= figteit ber meiften Begirts = Bereine felbft, welche ben Musichug beauftragten, ein Teft vorzubereiten und diesem dann in Massen fernzubleiben. Almira, Fortschritt, Boran, Simoln und South Chicago hielten an dem-felden Tage felbst Festlichkeiten ab, ob sie dafür zu tadeln sind, ob sie die Nothwen-digteit hierzu veranlaßte, überlassen wir der Tagjagung ju enticheiben. Bur Dedung bie: fes Defigits fab fich ber Ausichuf gezwungen, eine Extrafteuer in ber Sohe von 20 Cents auszuschreiben, weil er als Bollgugs: behörbe bes Bezirtes pflichtgemäß burch Beichluffe ber Tagfagung etwa hervorgerufene Untoften beden muß.

Heber Berlauf und Beichluffe ber Bun: bestagfagung verweifen wir auf bas bereits im Drud befindliche Protofoll ber Bundes: tagfagung, woraus hervorgeht, daß fich bie Bundestagfagung für die in unferer Blatt: form enthaltenen Forberungen für Befteue rung bes Rircheneigenthums und freie Schulbücher ausgesprochen und ber Bunbesporort eine biesbezügliche Bewegung bereits in Bang gebracht hat. Der Begirtsausichug hat mah: rend feines gangen Amtstermins Diejen bei ben Fraben feine gang befondere Aufmert famteit jugemandt und es wird über leg:

### Sind Sie ftrebfam. naffee macht manche Leute hilftos.

Mir ererben unfer Temperament. Manche Kinder sind glücklich und freundlich, andere nervos und un= freundlich. Man follte mit Sorgfalt barnach feben, bag bas Rind bie rich= tige Nabrung und Trant erhält, fo baß bie natürliche Nervösität nicht noch gesteigert ober erzeugt mirb, aber nur au oft wird bies bon ben Müttern au-Ber Acht gelaffen, bie ihre Rinber maß= los Raffee trinten laffen.

Die Frau eines Grocern = Banblers in Siloam, Mo., fagt, "Ich wurde mit einem nervofen Temperament geboren und bies wurde noch gefteigert burch ben Raffee, ben mir meine Eltern gu trinken gaben, natürlich ohne zu ahnen, welch' fcblechte Wirtung er auf mein Nerven-Suftem hatte. Mit ber Beit berfauerte eine Taffe Raffee am Morgen ftets meinen Magen und eine einzige Taffe am Abend machte mich nervos und schlaflos und verurfachte mir häufig ein unangenehmes Gobbrennen. 3m borigen Jahre lag ich ben gangen Commer gu Bett mit Rerben= Berrüttung, ein bollftanbiges Brad bom Raffeetrinten. 3ch fehnte mich nach einem guten nahrhaften beis gen Trunk und begann Postum Food Raffee zu genießen.

Es machte fich eine allmälige Beffe rung in meiner Gesundheit geltend faft bon bem Tage an, an welchem ich mit Poftum begann. 3ch tonnte gut fchlafen, bas Cobbrennen und Rerbofität verschwand, mein Magenleiben hörte auf und jest (ein Jahr fpater) bin ich aus bem Rrantenbett heraus und ftebe täglich hinter bem Labentisch; bon einer hilflofen gu einer em gifchen Be= ragetafrau mit neuem Leben und Rraft, frifden hoffnungen und Ghr= geig; bon einer blaffen ichmachen Frau bon 102 Pfund auf mein jegiges Bewicht bon 120 Pfund. Dant bem

Bir halten Poftum vorräthig unb empfehlen ihn unferen Runben; wir vertaufen ihn gerne und oft geben wir Leuten, bie zweifeln, eine Probe=Quan= titat, um fie gu veranlaffen, biefes Ge-fundheits-Getrant gu verfuchen." Ramen erfährt man von ber Postum Co., Battle Creek. Dich.

# SCHIESINGER & MAYER

# Aroker Einkauf und Verkauf seiner Leinen-Waaren zu 40 Prozent ab.

Belfast ift das anerkannte Ceinenwaaren-Zentrum der Welt. In der Stadt werden die Entwürfe und Mufter entworfen und die Qualitäten find die besten.

Giner ber erften Belfafter Jabrifanten offerirte uns fein ganges Uebericusser zu einer Berabjegung bon 40 Prog. Wir hatten bie erfte Gelegenheit und wir 38gerten nicht lange, jugugreifen. Die Waaren find jest hier und wir offeriren großere Leinen-Bargains, als fie je in Amerita geboten wurden.

\$2.98 für \$4.50 feine Brift Muftertucher, 24x3 Dbs., alles gute Defigns. \$1.95 für \$2.50 Satindamaft Servietten, immer gu \$2.50 bertauft. \$3 für volle 24-goll. ju oben quotirten Tuchern paffenbe Gervietten. \$1 für \$1.50 Muftertücher, 2x2 Darbs, ein entichieben guter Bargain.

85c für \$1.25 für schweren Brift Satindamaft, volle 2 Darbs breit.

Alle beschmutten und Obb gemufterte Tucher und Servietten find gum Berfaufe gu vollständig einem Drittel unter bem Roftenpreife.

\$2.50 für \$3.50 feine Satindamafttucher, 2x23 Dbs., wundervoll. Werth. \$1.50 für \$2.25 echte Marfeilles befranfte Bettbeden, ichone Bargains. \$1 für \$1.75 beschmutte Thee= und Rartentischtücher, hohlgef. u. Drawn. 25c für 40c gezadte Enben und hohlgef. "Bud" Damaft u. Babehandtucher 40c f. aufm. bis 75c beschmutte u. Dbd Sanbtucher, S. C., Crafh, Damaft.

# Alle seinen \$25, \$30, \$35 und \$40 Anzüge für Männer \$20.

Unser Cager enthält die Erzeugnisse der besten Schneider der Welt und umfaßt die modernsten Movitäten der Saison. Die Auswahl von unferem gangen Cager hochfeiner Manner-Unguge zu \$20 ift eine Offerte, die Euch interessiren follte, ob 3hr einen neuen Unzug gleich gebraucht oder nicht; Unzüge die für \$25, \$50, \$55 und \$40 verkauft wurden, find mit einbegriffen.



Die Urt und Beife ber forgfältigen Unferti= Dreifnopfige boppelbruftige Gad Unguge für gung ift charatteriftifch bei jebem Rleidungsftud.

Seibe=gefütterte Befellichafts= und Geschäfts = Angüge für Manner, in jeber Facon unb gemacht aus ben neueften rau=

ben und glatten importirten und hiefigen Stof= fen. Schwarz und Blau und eine Auswahl ber neueften Effette in Blaibs und Cheds. Gure unbegrengte Auswahl aus unferem gangen La= ger-Unzüge, welche für \$25, \$30, \$35 u. \$40 bertauft murben - alle gu \$20.

\$7.50 Ungüge und Hebergieher für Anaben, \$5-bie ungebeu= ren Bertaufe biefer Saifon brachte uns eine große Un= fammlung angebrochener Bar= tien v. ruffifchen Bloufelleber= gieber, lleberrode und lange, lofe paffende doppelfn. leber= gieber und brei Stud Matrojen, doppeltnöpfige und ruff. Bloufe-Ungüge-wurden für \$6.50, \$7.50 u. \$8.50 vertauft-fpegiell

Manner, fowie einfach-bruftige Gad und Mili=

tarn Facons. Gine Auswahl v. Stof= fen, beftehenb aus rauhen Cheviots

und homespuns u. glatt-finished Borftebs und Caffimeres, fowie eine große Auswahl in Schwarz und Blau. Gure Musmahl aus allen Ungügen, bie für bis gu \$17 vertauft murben, au \$12.50.

Reine Hebergieber für Manner-bie fashiona belften Entwurfe, ber Saifan, in einfache und boppelfnöpfigen llebergiebern - extra langer Schnitt, mit vollen, breiten Schultern. llebergieber, Die bon Ihren theuren Schneibern nur f \$30 bis \$40 gemacht werben tonnenipeg. Preis in Diefm Bertauf Gine Cenbung bon funbengeichneiberten leber:

giehern für Manner-foeben angelangt-Rode in der ungewöhnl. Lange, entweder einfach: ob. boppelfnöpfige Facon, mit ober ohne Gurtel am Ruden. Gine Auswahl in grauen, ichwargen u. fanch Overplaibs-einige burchweg mit Geibe gefüttert. Wirfliche \$25 und \$30

\$4 und \$5 Rniehofen= Ungüge f. Anaben, \$2einfachbrüftige Norfolt u. breifnöpfige boppel= bruftige Facons-in ei= ner Musib. bon braunen u.grauen Mifchungen u. in einfachem Blau u. Schwarg- fammt. febr modern gemacht u. aus: geftattet und als ertra gute Werthe gu \$4 unb \$5 betrachtet - fpeziell für-



# Bemerkenswerthe Schuh-Bargains im Madison Straße Basement.

Es ift gerabe berBlat, auf ben Ihr bisher gewartet habt, biefe neue

Eduh: Abtheilung an Madifon Strafe

ein Blat, bobin 36r mit größtem Bertrauen bingeben tonnt jum Ginfaufe bon nug;guten, guberläffigen, mobifchen und hochmobernen Schuben gu niebrigeren Preifen, als anberswo für minberwertigere Qualitäten in Schuben

Feine Schuhe fur Damen, mit frangofischen Welteb u. Turn Sohlen, Tuch= Obertheil, Bici Rib, Belour, Bog Calfftin, Batent und Enamel Leber, gwolf \$1.95 Facons, speziell gemacht für S. & M. Der Fabritant garan-tirt jedes Baar als burchaus bauerhaft und wir geben Guch ein neues Paar für ein folches, bas nicht gufriebenftellend fein follte. Diefe Schuhe werden gewöhnlich ju \$2.50 und \$3 verkauft, wir offeriren biefelben aber als fpezielle Berlodung zum Befuche unferer neuen Bafement Schuh= Abtheilung morgen gu \$1.95.

Es gibt Leute, Die bie 3bee haben, bag unfer Bafement Couh-Departement mit bem Reft bes Bafement-Labens, ber fürglich aufgegeben murbe, in Begfall getommen ift, aber um neues Intereffe gu erweden, führen wir bier für morgen einige außergewöhnliche Werthe an, befonbers für biefe Abtheilung

Feine Bici Rib ein= und brei-Strap handgemachte Glippers für Damenfpezieller Gintauf von 800 Paar-alle Großen, regulare \$2 Merthe für \$1.25.

Musmahl aus einer großen Partie von Bor Calf Gfin und Rib Goul-Schuhen für Mabchen und Rinder-Größen von 8 bis 2, herabgefest @ 4

Befte Romeo mit Belg befette Haus-Slippers für Damen-biefer 750

tere Frage in ben nächsten Tagen eine ges richtliche Entscheidung erwartet. Im lehten Monate theilte ber Sprecher bes Chicago Seights T.B. mit, daß biefer

Berein wegen Theilnahmslofigfeit ber Mit glieder gezwungen mar, fich aufaulofen. ift dies ein bedeutender Berluft, ba feitens bes Begirtes beionbers biefem jungften Ber: eine besondere Aufmertsamteit geichentt worden war und noch im Juli eine Delega: tion Des Ausichuffes auf bejonderes Berlangen ben Berein bejucht und einen gunftigen Bericht eingebracht hatte. Gin Turnlehrer wurde bahin geschidt und feber mögliche Ber fud) gemacht, ben Berein gu heben. gen entwideln Die beiden jungeren Bereine, Die gur felben Beit gegrundet wurden, But Seil in Mautegan, und Sammond, ein reges

turnerifches Leben. Der Musichuß ift auch lant Beichluß ber Tagfagung für Biederernennung von Tur-ner Chr. Meier als Schulrathsmitglied beim Burgermeifter ber Stadt Chicago eingetre-ten und erhielt ein Diesbezugliches Beriprechen. Turner Meier nahm aber ben Poften eines Zivildienftfommiffars an und ba ber Musichus zu diefer Zeit in Davenport bei der Bundestagfagung war, Turner Deier jedoch von den Borichlagen des Burgermeifters dem Ausschuß teine Renntnig machte, jo tonnte allerdings nichts in diefer Richtung geiche-ben. Der Ausschuß hat ferner beim Schuls rathe bagegen Broteft erhoben, baß ber Bo ften eines Schulvorftebers bes beutiden prachunterrichtes aufgehoben werbe. Boften ift gwar nicht aufgehoben, aber auch n Stellvertreter bes bisherigen Inhabers

Diejes Boftens nicht ernannt worden. Bur Aufnahme in bas Turnlehrer Semi cago Turnbezirfes. Bwei wurden einer Bru-fung por bem Ausichuß unterworfen, Die beiben anbern hatten gunftige Beugniffe ber Sochichule und verichiedener Turnlehrer borgelegt. Alle vier murben gur Aufnahme em: pfohlen, jedoch nur gwei meldeten fich im Seminar und fanden Aufnahme.

Der Tagjagung liegen folgende Empfch= ungen bor: Seitens bes technischen Romites

Der nächften Tagfagung ju empfehlen, ein Eurnfest im Jahre 1903 abguhalten. Ferner empfehlen wir ber Tagfahung, ben bezirtsturnwart birett burch die Tagfagung, auf bie Dauer eines Jahres ju ermahlen. Der Begirts = Turnwart übernimmt bie technische Leitung fammtlicher bom Begirt veranftalteten Turnfefte, Turntage, Schau-turnen und bergleichen turnerifchen Bor-Der Begirfsturnwart ift Mitglied bes Be:

irtsausschuffes. Seitens bes Bormarts=Turnvereins: 3m nachften Sommer ein Begirts: und Preis : Turnfeft abguhalten und ben Bereinen jur Begutachtung borgulegen. Seitens bes Bormarts-Turnbereinn: Geundung eines Fonds jum Bau einer

Begirts=Turnhalle.

Als por fünf Monaten 150,000 Roblen: Als bor sint Monaten 130,000 kohlen-graber Penniplbaniens von den habgierigen Kohlenmagnaten jum Streit gezwungen wurden und der ganze Auenerbund ruhig diesem gigantijden Kampfe zusäh, da hielt es der Aussichuf des Chicago «Augubezirts für seine Pflicht, den Unterdrückten beizu-lieben. Der Aussichuft erliek einen Aufruf

an alle Menichenfreunde, ben Unterbrudten beigufteben und Geld gu fenben. Der Mus: fcug forderte auch ben Bundesporort auf, biefelben Schritte gu thun. Dies hat er auch gethan, boch Chicago's opferwillige Turnerichaft, Chicago's beutiche Arbeiter= chaft, Die Plattbeutichen Gilben und Unter ftugungsvereine ftanben an ber Spige. \$1839 gelang es uns burch Cammelbogen gu erhal: ien; \$1000 gab auf unfere Beranlaffung bie beutiche Mörtelträger : Union und \$3500 ftenerten Die beutichen Gewertichaften Chi-

Laut Bericht bes Schatmeifters, Turner John Neumann, beliefen fich bie Gefammteinnahmen auf \$1,253.49. Der Raffenbeftand betrug am 3. Mai 3. \$954.23, zusammen also \$2,207.72. Abgüglich ber Gefammt= ausgaben bon \$1,725.75 verfügt ber Borort gur Beit alfo über einen Raffenbestand bon \$481.97. Gine Urt bon Galgenhumor burch=

weht ben Bericht bes Turnwartes Schult. Diefer melbet, bag bie Gigungen bes technischen Musichuffes regel= magig gut besucht gemesen feien. 3mi= ichen ihm und ben Beifigern hatten bortreffliche Begiehungen geberricht, fo bag er faft gefürchtet hatte, biefelben murben ihn für einen weiteren Termin in Borfwiag bringen. In Diefer Begie= bung fei ihm inbeffen ein Alb von ber Eruft genommen worden. Was übri= gens bie Empfehlung ber herren an= betreffe, einen feminariftifch gebilbeten Turnlehrer gum Begirtsturnwart gu erwählen, fo wurde er feiner Meinung barüber auf ber Tagfagung Musbrud geben. Es murben im Laufe bes Com= mers zwei allgemeine Turntage und zwei folche für die Altereriegen abge= halten. Nach Ansicht bes Turnwartes waren bon letterer Sorte zwei im Jahr auch genug. Gie würben bann beffer besucht fein. Der Besuch ber Turn= plate (feitens ber "Attiben") hatte fehr ju munichen übrig gelaffen. Sier follte unter Mithilfe ber alteren Turner Wandel geschaffen werben. Leiber lie-Ben sich inbessen gerabe bie älteren Turner niemals in ben Turnftunben feben. Bebauerlich fei es, bag taum ein Sechstel ber in ben Turnfculen ber Bereine ausgebilbeten jungeren Leute alsMitglieber für biefe gewonnen würs ben. Es gebe im Begirt brei Turnber= eine (LaSalle, Gut Beil and Noliet) in benen überhaupt nicht mehr geturnt werbe. Zwei bavon hatten auch feine mehr. Der Berein Joliet hatte für feine Aftiben einen Borturner

berein Gut Seil (in Abondale) habe feit zwei Jahren auch feine Salle mehr. Es ware beffer, wenn biefer Berein fich auflöfte, und bie Mitglieber fich einem ber benachbarten Bereine anschlöffen. Die außerhalb ber Stadt Chicago befindlichen Bereine bat ber Turnwart nicht besuchen können, ba weber ber Ctanb berBegirtsbtaffe, noch ber feiner eigenen Finangen, bas geftattete. Das mit einem Begirts-Breisturnen berbun= bene Begirts-Bifnit verregnete, an bem zuerft festgesetten Tage vollständig, an bem zweiten mehr als zur Salfte. Die Betheiligung mar ichmach und als mohl noch faum bagewesen ift zu verzeichnen, bag ber Bezirksturnwart bie auf beim Turnen benutten Gerathe auf bem Teftplot gurudlaffen mußte, weil fich Riemand fanb, ber ibm batte bebilflich fein mogen, bieselben wieber in ben Bug gu laben. - Die Berleihung von theuren Mebaillen ftatt ber früheren Chren= prei'e an die fregreichen Turner bezeich net ber Turnwart als eine Reuerung, bie man wieber aufgeben follte.

Der Bericht bes Romites für geiftige Beftrebungen ift bon Borfiger Dangiger und Getreiar Albin unterzeichnet. Er enthält bie Melbung, bag im Laufe bes verfloffenen Jahres bon ben Bereinen bes Begirts und ber Borortsbeborbe gufammen 74 Unterhaltungs. Abende veranftaltet murben, und gwar 40 fog. geiflig-gemithliche Berfammlungen, 17 Debattir-Abenbe und 6 Theater-Abenbe. Die Sigungen bes Romites waren nur ichwach befucht unb bas Romite empeiahlt beshalb, baf bie Arbeiten bes geiftigen Musichuffes in Butunft wieder ber Bororts=Behorde mitubertragen werben mogen. Unbernfalls moge man bem Romite freiere Sand gugefteben als bisher, und es ber Bororts-Beborbe bei= ftatt unter-

Rachtem bie Berichte ber Beamten verlegen maren, berichtete bas Romite für Prüfung ber Beglaubigungsichrei= ben, baß 102 Delegaten gu Gig unb Stimme berechtigt feien. Der Sprecher ernannte barauf wie üblich ben Mus: fcug, welcher bie ftanbigen Romites für bie Zagfahung gufammenguftellen hatte. Die Beit, bis biefer berichtet hatte, benutten bie Delegaten mit gutem Erfolg, um fich mit ihren Gaft= gebern und ben freundlichen Turnichmeftern bon Grand Croffing befannt zu machen. Rachbem bas Romite anstellen wollen, boch habe fich ein fol- bie Busammensehung ber Ausschüffe der nicht auftreiben laffen. Der Turn- einberichtet hatte, begann an ben schon

hergerichteten langen Rommerstafeln Die Gemüthlichkeit, welche bis um bie Polizeiftunde herum, und auch noch etwas barüber hinaus, borgehalten hat.

Gin Mord.

Die Polizei fucht nach den Chatern.

Der Rr. 324 W. Mabifon Strafe wohnende 47 Jahre gahlende Frank Clarf murbe am 18. Oftober am Fuß ber Ueberführung an ber Ranbolph Str. halb bemuftlos aufgefunden, und erflarte, bag er feine Berlegungen im Beficht und am Rorper, fowie einen Urmbruch, mabrend einer Brugelei am Abend gubor erlitten batte, boch wei= gerte er fich ftanbhaft, feine Ungreifer gu berrathen. Geftern ift er im County= Sofpital unter furchtbaren Schmergen geftorben. Der Leichenbeschauer wird morgen einen Inquest halten, und bie Polizei sucht nach ben Mörbern.

# Louis F. Altpeter



der demokratische Kandidat für Probate Clerk.

Patrick Cahill

ift ber Randidat auf bem republifanifchen

Altpeter gehört ju einer alten beutichen Familie, Cohn bes John Altpeter, ebemastigen Alberman und Drainage-Truftee.



# Spezial-Verkauf

# Eleganten 21113ügen

# Ueberziehern.

Gin großer Ginfauf, den wir fürglich abgeichloffen haben ju einer großen Reduftion bon einem der besten Fabri: fanten des Landes-jedes Stud durch: aus handgemacht-Rleider, die gemacht wurden, um für \$18, \$20 und \$22 verfauft ju werden. Gure 1 Auswahl von der ganzen Bartie .....

Ertra Qualität Uebergieber und Angüge für Männer... Angüge find gemacht aus ben feinften importirten Worftebs, geschneibert in tabellofer Urt und Weise .... Uebergieher in feinen Seibes und Satin-gefütterten Rerfens und Batent Beaber...fowie Soft Finifbeb Orford graue Vicunas, Rleibungsftude, bie Euch \$40 bis ju \$50 foften würben, wenn Ihr fie nach Maß anfertigen lassen würdet... \$25 unfer Breis . . . . . . . . . .

Feine hofen für Manner...gemacht aus ben feinften Worstebs und Tweeds...in befter Weife ge-

1000 Baar burchaus ganzwollene fanch Worfteb Hofen für Männer...in hübschen Streis \$3.50 fen und Checks, Schnitt in neuester Mobe, anderswo zu \$5 bertauft...unser Preis . . . . \$3.50

Bir machen eine Spezialität aus Ungugen und llebergieher für befonders große Manner, in Größen bon 44 bis 52... Benn Ihr anberstoo feine paffenben Rleiber taufen konnt, bann tommt bierber und Ihr fonnt berfichert fein, bier Gure richtige Rummer zu erhalten... Preife baritren bon \$11 bis 632.

### Bergnügungs-Begweifer.

Grand Opera Soufe.-Abolph Philipp "Gin Rem Porfer Brauer". Bo to ers. - Pabft Theater:Enfemble in "Emilia

Dearborn .- Chilbren of Satan". Stubebater .-. Der Bring bon Bilfen". Great Rorthern .- "Mr. D'Reilly". 3 Ilinois .- "Dornroschen". Bider 8 .- "Bap Down Caft". Chicago Opera boufe .- Baubeville.

o warbs .- "The Streets of Rein Dort". Riens i.-Rongert jeben Abend und Conntag aud Fielb Columbian Mufeum .- Samftags und Conntags ift ber Gintritt foftenfrei.

Chicago Mrt 3 nftitute .- Freie Befuchs-tage Rittmoch, Camftag und Conntag.

### Bur mußige Stunden.

Preisanfgaben. Rathfel (1099).

Eingefandt bon 3 ohn B. Sartor, Chie. 36 bin ein unbedeutenb Bort

Und mache Niemand arm Doch wenn Du eine Gattin willft, Mit "w" mach's Herz "ihr" warm. Mit "g" macht man die Felle weich; Mit "tt" sind wir Alle gleich.

Gleichtlang (1100). Bon Buch Bolmes, Chicago.

Das Rathfelwort hab' ich gethan Bei Guch im Saus, 3hr Lieben Run barf ich's nicht mehr thun fortan, 3hr habt mich fortgetrieben. Das mar, bas Wort, weil 3hr, bas Mort Dlein Briefchen habt berftanben, Jamohl, bas Wort! Denn Sift und Tort Bar nicht barin borhanben.

Bortrathfel (1101).

Bon G. Michael, Sammond, 3ub. Run gieben fort bie Bogel Schon weht es fühl bom Rorben, Das "Erfte" tommt nun balb. Im Freien nicht mehr tofen Das Gretel und ber Sans;

Sie geh'n nun auf den "Zweiten-Und breh'n sich beim Tang. Spielt braugen 'rum noch frei, Es wirft fich mit bem Bangen

Und jauchget mit babei. Quabratrathfel (1102).

| Mon      | 113 m. | edub | er, Ch | icago. |
|----------|--------|------|--------|--------|
| 0        | E      | E    | н      | н      |
| 1        | 1      | 1    | L      | L      |
| м        | M      | M    | N      | N      |
| 0        | 0      | R    | R      | 8      |
| S. W. W. |        |      |        |        |

1. Republit. Gefett.

5. Mannername.

Möffelfprung (1103). Bon Richard Ramelow, Chicago.

| Met   | auf  | fennt | nie    | fein |
|-------|------|-------|--------|------|
| bet   | mer  | nie   | fet    | end  |
| te ·  | the  | la .  | Bret   | ble  |
| eb    | faß. | 984   | nicht  | nem  |
| bimil | 946  | Bet   | fum    | mit  |
| sen   | men  | - bol | (den   |      |
| tes   | 11   | met   | 2Chril | mer  |

Bilberräthfel (1104). Bon Chas. 11 Imer, Chicago.



der als Bramien für bie Breisaufgaben je ein Buch für jede Aufgabe, wobei bas Loos neticheibet — zur Bertheilung tommen eingelaufen. Die Bahl ber Prämien richtet fich nach ber Angahl ber Lofungen. Die Berloofung findet Freitag Morgen ftatt und bis dahin fpateftens muffen alle Bufenbungen in Sanben ber Rebattion fein. Boftfarten genügen, werben bie Lösungen aber in Briefen geschickt, bann milffen folche eine 2 Cents-Marte tragen, auch wenn fie

nicht geichloffen finb. Die Pramien find in ber "Office ber Abendpoft Co." abzuholen. Ber eine Bras mie burch bie Boch jugeschickt haben will, muß die ihn bom Gewinn benachrichtigenbe Bofifarte und 4 Cents in Briefmarten eins

### Mebenräthfel

1. Buchftabenräthfel. Eingeschidt bon G. E. Bindler, Chicago. Mit "r" thut es Dir fund gu miffen, Dag Du mit "f" wirft Milbe üben muffen.

2. Rathfel. Bon Fran Marte Sange, Chicago. Was Dir mit einem "a" gar oft im Wege ftand,

Das fahrt mit einem "is raich und bergnügt burch's Sanb. 8. Rathfel.

Eingefch. bon & p. Sangfelbt, E. Alton,

36 bin in Chrenbreitstein Und nicht in Duffelborf babeim 3m Connenschein mag ich nicht fteb'n, Du tannft mich ftets im Schatten feb'n. 3m Weinlotal tehr' ich nie ein, 36 bin im Mäßigteitsverein. Dei'm Feldwebel bin ich ichlecht baran, Der hauptmann nimmt fich meiner an. Mich hat nicht nur ber Gutsbefiger, Rein auch ber ärmfte Seibenftider; Und auch bie Rathfelede fpricht: Wir haben Dich gang ficerlich.

### köfungen ju den Aufgaben in voriger Hummer:

Buchftabenräthfel (1093). Bericht, Gebicht, Gewicht. Richtig gelöft bon 93 Einfendern. Rathfel (1094).

Richtig gelöft bon 26 Ginfendern. Wech felräth fel (1095). Praffeln, raffeln. Richtig gelöft von 92 Einfendern.

Bau, Baune.

Mbftreidräthfel (1096). Baltimore, aus Bruber - Ruber: Aber - ber; Lauge-Auge; Thorn-horn; 3ba-ba; Macht - Ucht; Oftern-Stern; Rabe-Abe; Emaus - Maus.

Richtig gelöft von 98 Ginfenbern. Rreugrathfel (1097). Allerfeelen - aus Karl, Golb, Elbe, Morbmeften, Proprietor, Stanislaus, Junsbenburg, Thee, Alba, hier, Ende. Richtig geloft von 92 Einsendern.

Buchftabenrebus (1098). Erft überleg', bann unter-Richtig geloft von 78 Einfenbern.

Löfungen guden "Mebenrathfeln" in voriger Hummer.

Buchftabentäthfel-Soll, toll, Rathiel. - Gfle. 8. Quabratrathfel. -Bolt, oval, Lage, Rice.

### Richtige Lösungen fanbten ein:

C. Q. Scharien, (6 Preisaufgaben -3 Rebenräthsel); A. Duller (3-0); Jatob Hafelsbach (5-3); Henry Beters (6-3); Mathias Strata (5—3); Frau F. Zielte (5—3); Frau Gruenewald (3—0); P. Arold (5—2); Ernst Riehl (3-3); Frau S. Maad, Davenport, 3a. (6-3); Carl Defebrod, Milwautee, Bis. Heiersbach (3—3); F. He Derbrad, Mitthattee, Wis. (5—3); Theodor Mieling (5—3); Frau A. Petersen, Davenport, Ja. (6—3); Vina Geiersbach (3—3); F. H. Moester (5—3); H.M. Drogler (4—2); Mich. Roeschlein (5— 3); D. Ruehn (4-3); Frau A. Huennebed (4 Frau Glife Reu, Sammond, Inb. -2); Johnnie Bachrobt (3-3); Frau &. Schnikler (4-3); R. Windler (5-3); Elifabeth Boigt (6-0); Olga Hamborf, Daven-

6. Windler (5-3); Frig Gifermann (3 -2); Frau Martha Rogge (6-3); C. Weber (6-0); R. Ziegenhagen (5-2); J. C. Weigand (5-3); Frau S. Froehlich (6-3); Frau Elje Haman (5-2); Theo. C. Goebel (5-3); John Endreg (5-3); Charles Ban mann (5-3): Frau Bertha Jana (5-3): Frau Emma Rredler (4-3); Ernft Theodor (5-3); R. Banselow (4-0); Frau Bertha Anuepfer (4-3); Hugo Mener (6-3); Frau C. Runge, Auftin, 3ll. (6-3); Wm. Scha-per (5-3); Fran F. L., Davenport, Ja. (4 —8); Abele Tauffig (5—3); S. Lange, Carpentersville, Il. (5—2); H. Corenz (6—3);

Theo. Mueller (3-2); "Meta" (4-3). Frig Leschmann (5-3); Marie Ruehn -3); Frau Anna Meiners (5-3); 3. 2. Gichader, Someftead, Ja. (5-0); Frau Un= na Pinnow, Maywood, Il. (4—3); Richard Ramelow (5—3); C. E. Windler (1—0); Julius G. Komero (5–6); Fran E. Lomeberg (4–3); G. Michael, Jammond, Ind. (5–3); A. F. Hinger (6–3); Fran Clara Hehmar (4–2); Francis A. Frintner (6–3); Geo. Geerdts, Manwood, 311. (4-3); G. Weife (6-3): Minna Mundt, Clinton, 3a. (4—3); Abolph Find (4—3); Frau B, Misdel (5—3); Alexander Bogel (5—3); Alma Brehme (6-3); Rudolf Schweiter (6-3); Frau Laura Mener (5-3); Hummel, Oat Part, 31. (6-3); Frieda Woerner (4-3);

Frau Unna Queneberg (6-3). Honnrumpf (6-3); F. Biewald (5-0); Berthold Ihrde (5-3); J. C. Lahn, Barrington, 3tl. (4—3); H. Jimmermann (5—3); Frau Rötheim (5—3); Marie Raede (5—0); John Hohl (3—2); S. Ribler (4— 3); Frau R. Schelp (4-3); Frau L. Müller (4-3); D. Tromsborff (5-3); Frig Rirch: herr (5-3); Joseph Bartmann (5-3); M. Rofsty (4-2); Andy Seifert, South Bend, Ind. (4-3); Frau P. Gebauer, Rem Port (5-2); John B. Sartor (1-3); Frau A. Effer (2-3); Frau Minna Otto, Daven-port, Ja. (4-3); S. Draeger, Dabenport, 3a. (6-3: Caecilia Willin (5-3); Frl. 3o-hanna Bofed (4-3); T. D. (5-3); Fran Helene Repl (5-3); Frau F. Schult, Milswautee, Wis. (4-3); F. S. Müller (4-2). Frau Agnes Fellinger (5-3); M. L., 3rs bing Part (5-3); Louis Mueller (2-0).

## Pramien gewannen:

Budftabenräthfel (1093). - Roofe -93. Frau R. Schelp, 11032 Curtis Abe., Chicago: Loos No. 77.
Räthick (1994). — Loofe 1—26. Frie-ba Woerner, 5510 Jadion Ave., Chicago; Loos No. 22.

Mechfelräthiel (1095). — Loofe 1 —92. h. Loreng, 2626 Mallace Str., Chi-cago; Loos Ro. 45. Abftreichräthfel (1096).

1—98. E. Weiße, 277 Cleveland Ave., Chiscago; Loos Ro. 63.
Rreuzräthsel (1097). — Loose 1—92. Frau R. Ziegenhagen, 10580 Front Str., Chicago; Loos Ro. 29. Buch ft abenre bus (1098). — Laofe 1—73. C. G. Mindler, 89 Florence Abe., Chicago: Loos Ro. 18.

### Käthfel-Briefkaften.

Frit Leidmann; Frit Rirchherr; Aldarb Aamelon; C. 2. Scharien; Frau F. 2., Da: benport, Ja. — Reue Aufgaben erhalten.

### Lotalberiat.

Der Grundeigenthumsmartt. (Gortfepung bon ber 4. Sette.)

me, besonders folche, in denen Baubereine bie Oppothelenglaubige Die Oppothetenglaubiger find. Allein biefe Ericheinung ift nicht lediglich auf beffere Bers haltnisse in Bezug auf Baubereine guructju-führen. Diese "Banten bes fleinen Man-nes" haben inmitten ber allgemeinen Brofperitat in ber That recht harte Beiten. erfter Linie ift Gelb auf tleinere Liegenichafsten, wenn die Sicherheit einigermaßen bem Rifito entipricht, für 5 Prozent erhältlich, mahrend 6 Prozent, außer beträchtlichen gentfak ift, und bann find Beimftatten unter bem gegenwärtig so beliebten Alhablungs-plan bequemer ju haben, als burch Bauber-eine, und ghar ju Raten, bie in ben meiften Fällen bie gangbaren Diethsraten nicht

übersteigen. Die Bauthätigfeit der vergangenen gehn Monate war die bebeutenbfte für irgend eine entsprechende Beriode in der Geschichte Chi= cagos. Auffallen muß in erfter Linie bas Grgebnig für 1900, als die Wirren im Bau-gewerbe nicht allein die Bauthätigfeit lahm: ten, jondern auch das Grundeigenthumsgeichäft erheblich benachtheiligten. Gin ande ter beachtenswerther Buntt ift ber Durch= fchnitts = Roftenpreis für bie einzelnen Ge= baube. Diefer ift gegenwartig in runder Summe \$8,400 per Gebaube. Bor fünf 3ahren ftellte fich ber Durchichnittspreis \$4,610, und bor gehn 3ahren auf \$3,130. Es lagt fich jest mit giemlicher Beftimmtheit borausfagen, bak bas Bejammtergebnik ber Bauthatigfeit fitr 1902 fich auf etwa \$50,: 000,000 belaufen mirb.

Der Bochenausweis über Bahl und Betrag ber regiftrirten Bertaufe ift wie folgt: 2,133,773 2,579,757 1,634,598 2,443,123 1,585,120 1,853,907 Wie in ber "Abendpoft" bereits gemelbet,

ift die erfte bedeutenbe lebertragung an ben "Canbh Truft" erfolgt, und zwar betrifft fie bie Liegenschaft ber 3. R. Farlen Mfg. Co., 118-130 Superior Str., 173 bei 100 fuß mit neuer fechsftodiger Fabrit, welche fürglich mit einem Roftenaufwand von \$100. 000 vollendet murbe. Die Rational Candy Co. übernimmt bie Liegenschaft für fünfgehn Jahre ju einer Jahresrente von \$9,800 Bettibone, Mulliten & Co., welche fürglich einen großen Rompler an der Weft Divifion Str. und R. 46. Abe. fauften, um bort eine Unlage für Die Berftellung von Gifenbahn: material zu errichten, haben ihr Aftientapi= tal von \$100,000 auf \$2,750,000 erhöht, wo=

bon \$750,000 Prioritaten find, die 10 Progent tragen follen. Die National Malleable Caftings Co. welche in der borigen Boche einen Theil Der Siemens & Salste'ichen Unlage in Cicero (früheren Grant Locomotive Borts) taufte, hat die nördlich angrenzenden 629 bei 633 guß an der Sudweft-Ede von 12. Str. und B. 52. Ave. bon bem Maffenberwalter ber 3llinois National Bant für \$20,000 getauft und verfügt jest über einen Rompler bon

etwa 40 Acres. Bon dem als "Rotten Rom" befannten Grundftud an ber Oftieite ber Clinton Str. wischen B. Washington und Randolph Str., mit ichabigen Solzbaraden, find 40 bei 150 Jug an Wm. Ganichow für \$22,000 und 47 bei 150 Guß an John Bewitt für \$26,400 vertauft worden. Beibe Raufer find Fabrifanten und bie alten Bolgbuben mer: ben bemnächft burch moderne Fabritgebäube erfekt merben.

Das vierftodige Gebaube an ber Suboft= Gde von South Water und Clart Str. ift bon ben Berwaltern bes bijchöflichen theolos gifchen Seminars auf fünf Jahre gu \$9,600 per Jahr verpachtet worden. Es ift dies ein Aufschlag von \$1000 per Jahr auf die ges genwärtige Pacht.

Erwähnenswerthe Flatvertaufe, ber Woche waren: Zwei breiftödige Stores und Flats mit 72 bei 112 Fuß, Sudwest-Ede Western Abe. und Fillmore Str. und 73 bei 56 Fuß Mordweft-Ede Weftern Abe. und Grenfhah Str., \$50,000; Solggebaude mit 45 bei 99 Fuß, 218-220 R. Clart Str., \$23,000; breiftödiges Gebaube mit 50 bei 62 Fuß, Rordweft-Ede bon Dale Ave. und 67. Str. \$22,000; leere Bauftelle bon 217 bei 150 Bug, Guboft-Ede bon Cheriban Road und Greenleaf Str., Epanfton. \$30.000: breiftö diges Gebaude mit 50 bei 178 Jug, 5126 Rimbart Abe., \$20,000; drei breiftodige Ge-baube mit 72 bei 102 Jug an Spaulbing Ave., nördlich von 28. Adams Str., gericht= licher Bertauf, \$21,000.

Der Grundpachtvertrag auf Die Liegen ichaft 303-305 Babaih Abe. 30 bei 170 Bug, ift regiftrirt worden. Er ift in bei Sanben ber Rung-Remmler Co. und läuft für 99 3ahre bom 1. Oftober, mit grabirter Grundpacht, Die burchichnittlich \$5,456 per Sahr beträgt. Auf Sprogentiger Bafis, Die für Liegenichaften in Diefer Begend magge bend ift, beutet bies auf einen Sandwerth von \$3,637 per Frontfuß und \$21.40 per Quadratfuß. Das in dem Bertrage bedingte Gebäude wird \$85,000 toften.

Das Grundftud 151-163 La Salle Str. 88 bei 209 Sug, mit gwölfftodigem Gebaube, ift bon ber Rational Lebensberficherungs Gefellichaft an die Rational Building Co. für \$870,000 vertauft, d. h ift diefer Betrag Belaftungen bon \$1,630,000 unterworfen, fo daß fich ber Gesammtbetrag auf \$2,500,000 ftellt. Die Supothetarbonds in zwei Emif= fionen find beibe für fünf Jahre gu 5 Brog.

Der Bochenausweis über Bahl und Be: trag ber regiftrirten Pfanbbriefe ift mie

| Í: |   |     |      |          |       |                   |                     |                      |         |                        |                         |                          |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                            |                                                         |                                                        |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                         |                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                |
|----|---|-----|------|----------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |     |      |          |       |                   |                     |                      |         |                        |                         |                          |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                            |                                                         |                                                        |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                         |                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                |
| e  | 0 | 3.6 | b    | e        | n     | b                 | e                   |                      | 2       | B                      | 0                       | đ                        | e                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             | .2                         | 54                                                      |                                                        |                                                                      |                                                   | 1                                                                    | .5                                                      | 98                                                                         | 8.                                                                                                          | 20                                                                                                   | å                                                                                                              |
|    |   |     |      |          |       |                   |                     |                      |         |                        |                         |                          |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             | .2                         | 40                                                      |                                                        |                                                                      |                                                   |                                                                      | 1                                                       | 43                                                                         | 11.                                                                                                         | 3                                                                                                    | 4                                                                                                              |
|    |   |     |      |          |       |                   |                     |                      |         |                        |                         |                          |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             | .2                         | 19                                                      |                                                        |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                         | 78                                                                         | 11.                                                                                                         | 7                                                                                                    | ż                                                                                                              |
|    |   |     |      |          |       |                   |                     |                      |         |                        |                         |                          |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             | .3                         | 14                                                      |                                                        |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                         |                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                |
|    |   |     |      |          |       |                   |                     |                      |         |                        |                         |                          |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             | .2                         | 18                                                      |                                                        |                                                                      |                                                   | -                                                                    | )                                                       | 27                                                                         | 1.                                                                                                          | 96                                                                                                   | ä                                                                                                              |
|    |   |     |      |          |       |                   |                     |                      |         |                        |                         |                          |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                             | .2                         | 5.5                                                     |                                                        |                                                                      |                                                   | 1                                                                    | ĺ.                                                      | 17                                                                         | 3                                                                                                           | 6                                                                                                    | ò                                                                                                              |
|    |   | 1   | 1    | 91       |       |                   |                     |                      | -       | 7                      | ,                       | - 9                      |                           | Ç4                         |                            | 0                          | ~                          | ,                          |                            |                            | :1                         | -                          |                            |                            |                             | 12.0                       | 6                                                       | 199                                                    |                                                                      |                                                   | 22                                                                   |                                                         | 9                                                                          | A.                                                                                                          | * * *                                                                                                |                                                                                                                |
| 11 |   | 4   |      | 81       | u     | N.                | , 4                 | L                    | -       | 4                      |                         |                          | u                         | Is                         | -                          | 0                          | 2                          | v                          |                            |                            | 84                         | . &                        | ,,                         |                            |                             | itt                        | 149                                                     | m                                                      | 1                                                                    |                                                   | 11                                                                   | C                                                       | 4                                                                          | 21                                                                                                          | 11                                                                                                   | ١.                                                                                                             |
|    | 8 | ere | erge | e Wergeh | e Woo | e Woch<br>ergeben | e Woche<br>ergehend | e Woche<br>ergebende | e Woche | e Moche<br>ergehende T | e Moche<br>dergehende W | e Moche<br>dergebende Wo | e Woche<br>dergehende Woc | e Woche<br>ergebende Woche | e Woche<br>ergebende Woche | e Woche<br>ergebende Woche | e Woche<br>ergebende Woche | e Woche<br>orgehende Woche | e Woche<br>ergehende Woche | e Woche<br>ergehende Woche | e Woche<br>ergehende Woche | e Woche<br>orgehende Woche | e Moche<br>orgehende Woche | e Boche<br>orgehende Woche | e Moche<br>orgechende Woche | e Woche<br>orgehende Woche | e Moche 3<br>orgehende Woche 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | e Wody 312 orgehende Wodye 254 240 240 241 248 248 288 | e Mode 312<br>orgehende Woche 254<br>240<br>219<br>244<br>248<br>282 | e Mode 312 orgehende Wohe 254 240 241 244 248 248 | e Mode 312<br>orgehende Woche 254<br>240<br>219<br>244<br>248<br>282 | e Mode 312 \$ orgehende Woche 254 240 219 244 1 248 282 | e Body 312 \$1, organism 234 1. 240 2, 240 2, 241 11. 244 11. 248 2 282 1. | e Mode 312 \$1,26 orgechende Woche 254 1.36 240 2.43 219 78 224 11.06 224 11.07 224 11.07 224 2.27 228 2.27 | e Body 312 \$1,251, organism 240 254 1,988 240 2,431, 241 781,074 242 244 11,074 248 2,271 282 1,173 | e Modre 312 \$1,251.8<br>orgehende Woche 254 1.988.2<br>240 2.431.3<br>219 781.7<br>244 1.074.8<br>248 2.271.9 |

Brogent, auf 75 bei 161 Jug an ber Guboft = Ede von Michigan Ave. und 46. Str. too ein \$80,000 toftenbes Apartmenthaus

### Martiberias.

Chicago, ben 2. November 1902. Getreibe und Deu. (Baarpreife.)

Binteripeisen, Rr. 2, roth. 72ic; Rr. 3, roth. 68-70c; Rr. 2, bart, 71ic; Rr. 3, bart, 68-69c. Sommerweizen, Nr. 1, 724c-73c; Nr. 2, 714-72c; Nr. 3, 70c.

M e b 1, Binter-Batents, "Southern", \$3.40-\$3.50 bas Faß; "Straight", \$3.20-\$3.30; "Darb Batents", \$3.50-\$3.60; bejonbere Marten, \$4.00-

tents" \$3.50-\$3.80; befondere Marten, \$4.00-\$4.10.

Rais, Rr. 2, 544-55c; Rr. 2, weiß, 544-55c; Rr. 3, gelb, 56-57c; Rr. 3, 544-55c; Rr. 3, gelb, 56-57c; Rr. 3, gelb, 56-50c; Rr. 3, weiß, 33-34c; Rr. 3, 274-29c.

dafer, Nr. 2, 20c; Nr. 2, weiß, 33-34c; Rr. 3, 274-29c.

de u (Bectauf auf ben Geleifen)—Velkes Aimothy: \$12.50-\$13.00; Rr. 1, \$11.50-\$12.00; Br. 2, \$10.00-\$10.00; belkes Prairie, \$12.90-\$12.50; bitto Br. 1, \$10.50-\$11.60; Rr. 2, \$8.00-\$10.00; Br. 3, \$7.00-\$25.50; Rr. 4, \$6.50-\$7.00.

Ruff fünftige Lieferung.)

Be eigen. Degember (72-724c; Mai, 734-734c.

Beigen. Dezember. 72-723c; Mai, 734-734c. Mais. Robember, 53te; Dezember, 50fc; Mai 1903, 42c. Safer. Nobember, neu, 29fc; Dezember, neu, 294-29fc; Rai 1908, 31fc. Somal, Januar, 20.124; Mai. 28.40—28.425 Rippden, Januar, 28.10—28.125; Mai 1908 27.725. Sehffeltes Someinefleisch, Januar, 215.322; Mai 1903, 214.30.

Sin. 20; 341 1905, 312.00.

Stind viele. Beite "Bertes", 1200—1800 Bfund. \$7.80—68.25 ber 100 Bfu; gute die ausgeuchte "Beete", 1200—1500 Bfu, 30.0—7.75; mirtfere bis gute Beefe Tiere. 85.90—6.75; gute bis beite Ribe, 83.85—44.25; Rüber, 12m. Schachten, gute bis beite, 68.85—7.50; fomere Riber, gute bis beite, \$6.25—7.50; fomere Riber, gute bis beite, \$6.25—7.50; fomere Riber, getolinities bis gute, \$2.75—55.60.

Son fe, befte, ichmere Schafe, 83.75-4.00 ber 100 Bfb., gute bis ausgeluchte Sammel, 88.40-43.70; gute bis ausgeluchte Schafe, \$3.10-43.60; Raibe Bambs', gute bis ausgeluchte, \$4.75-45.65.

Es murben infhrend ber Woche bierbergebracht: 67.482 Rinber, 2838 Reiber, 149,688 Schweine, 128,460 Cade. Berichfiet von bler wurden 21,649 Rinber, 1000 Raiber, 17,070 Schweine und 37,637

(Martipreife an ber G. Bater Str.

Mofferei-Brobutte. erire, per Pfunb ... \$0.241 0.241 0.221 
 Rr. 1. per Bjund
 0.22

 Rr. 2. per Djund
 0.17 -0.15

 -Dairies\*\*, Cooleds, per Bjund
 0.2 -0.22

 Rr. 1. per Bjund
 0.19

 Lables\*\*, per Bjund
 0.17 -0.17

 Badmaare, friide
 0.16

 0.16
 0.16
 Rabmfafe, "Twins", per Pfund.... 0.10}-0.11 "Daifies", ber Pfund..... 0.118 . Houng American", per Pfund. 0.113-0.113
Schweizer, per Bfund. 0.113-0.12
Simburger, ber Afund. 0.09-0.09
Brid, per Pfund. 0.09-0.10

er-Friiche Baare, ohne Abgug bon Berluft, per Dugend (Riften gu-

Befliget, Ratbfleifd, Gifche, Bilb. 
 Geilügei (lebend) —
 0.10

 Shoner, ber Brund.
 -0.11

 do., junge, bes Brund.
 -0.11

 Truthühner, bas Brund.
 0.12 -0.12
 dv., junge, das Pfund... Enten, per Pfund... Gänfe, das Dugend.... f l fi g e l (auf Eis) — Trutbühner 0.12 0.13 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.08 Ralber (geichlachtet)
50-60 Aft. Gewich
60-75 Aft. Gewich
80-125 Aft. Gewich
95-100 Aft. Gewich

1 b - Bifbenien, Rallarbs, per Dugenb 8.75 -4.25 Gemöhnliche, ffeine . . . 1.75 -2.00 1.7 Brifche Bruchte, Gemufe.

pfel - Rocapfel, per fag.... Panis, per fag. Mefina und Palermo. 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.00 — 3.0

Duitten, per Fab. 2.00 -4.00
We in trauben, ben, blaue, Mich.

8-Phys. Rorb. 0.10 -0.18
bo. Concords, 8 Phys.Rorb. 0.171-0.18
Nothe Riben, 100 Kinddent 0.90 -1.00
Kraut, bietiges, per Fab. 0.55 -0.60
Klumenfobt, bietiges, per Rifte. 0.75 -1.50
Mobrrüben, 100 Kinddent 0.90 -1.00
Gurfen, bietige, per Lukenb 0.50 -0.60
Kopffaiet, tictiger, per Kibel 0.35 -0.50
Platrfalat, per Rifte. 0.25 -0.36
Sefferie, Wich, per Kifte. 0.25 -0.40
Kiben, neue, per Butbel 0.25 -0.44
Ribben, neue, per Butbel 0.25 -0.26
Kiben, neue, per Butbel 0.25 -0.26
Kiben, neue, per Butbel 0.40 -0.65
Tomaten, Riches, per Lubel 0.75 -1.00 Bohnen — Gritte Schnittsohnen, la Buschel. 0.60 — 1.01 Rachsbohnen, per la Buschei. 0.50 — 1.00 Trodene "Beab", außerlefen, per Buschel. 2.23 — 2.25 "Mebium" 2.15 Braune schwedische 1.75 — 1.90

### artoffeln, per Bufbel, in Car-Qabungen: 0.42 - 0.45 Meiße 0.38 - 0.42 - 0.45 Mothe 0.38 - 0.42 Mothe 0.38 Mot

Todesfälle. Rachfolgend veröffentlichen wir bie Ramen ber Deutichen, über beren Tob bem Gefundheitsamt Melbung juging: Disenvoth, Iba M., 17 I., 840 S. Abers Ave. Molter, Dorothea, 74 J., 430 N. Minchefter Ave. Maller, Martie, 50 I., 200 R. Clarf Str. Rayle, Mattie, 50 I., 3622 Salumet Ave. Aufibant, Otto, 47 I., 82 Sarbner Str. Ave. Gharles, 59 I., 783 M. 21. Str. Mueller, Huge, 56 I., 1846 R. Marthieb Ave. Markeller, Sugo, 56 I., 1846 R. Marthieb Ave. Markeller, Mark, 43 I., 2557 A. Salle Str. Tolle, Christopher C., 60 I., 1193 Wilcog Ave.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Angben.

Berlangt: 30 Cafb-, Bunble- und Wagen-Rnaben, 4 bis 16 Jahre, mit Uffidabits. Rachgufragen Uhr Borm., 6. Floor. The Fair.

Berlangt: Gin Barber-Belfer bei Saleman & Mohs, 424 Babanfia Abe., nabe Milmautee Abe. Berlangt: Deuticher Solicitor, Rachgufrager Montag. Taplor, 53 Riber Str., Zimmer 75. Berlangt: Borter in Saloon. Bopp, 37 Oft

Berlangt: 200 Arbeiter für Gifenbahnarbeit, \$1.75 bis \$2.00 per Tag, freie Fahrt; 100 für Farmarbeit, guter Lohn und gutes heim für den Winter; billige Lidets nach Rem Orteans und fühlichen Arbeitsfätten in Roh Labor Agened, 117 S. Canal Strake. Berlangt: Etliche Agenten ober Berlaufsleute, einen gut bezahlenden Rebenartifel zu repraienti-ren. Beaufprucht feine Ertra-Zeit. Abr.: A. 192 Abendpoft.

Berlangt: Guter Guitarre-Spieler, auf Reifen jn geben. Lebiger Mann. Rachzufragen 106 Bells Str., Zimmer 2. Berlangt: Melterer Mann für haus: und 3anitoe-Arbeit. Radjuftagen Sonntag, swifden 10 und 12 Uhr: 214 B. Late Str. fonmo

Verlangt: Erfahrene Sweater. Strider für glatte deutsche Maschine; böchker Lohn und bekändige Arbeit. Blum, 155 Rartet Str. jonio Berlangt: 3mei Mittags:Rellner. 58 Gaft Abams Str., Submeftede State Str., Bafement. Chas. Berlangt: Schneiber, 2 Bufbeimen, sofort; ftetige Arbeit, guter Lohn. 3182 R. Clark Str., Sheridan Bart.

Berlangt: Orbentlicher junger Mann für S und Galoon-Arbeit. 699 South Aibland Ave Gde bon 13. Strage. Berlangt: Zwei Leberarbeiter an musitalischen In frumenten Caies, guter Coon und fletige Arbeit für bie rechten Ceute. Um Montag bis 9llbr Abenbs. 41. Abe. und Cortland, safon

Berlangt: Agenten und Ausleger für neue Bra-nien - Bidger, Zeitichriften und Ralenber; für Ebicage und ausbarts, §1. - §1.50 ben Tag feit und gute Kommission. Mai, 146 Wells Str. — Dnok Berlangt: Dolg-Arbeiter an Pobywort. Erby Carriage & Bagon Co.. & Bacific Ave. friafo Berlangt: 10 Mauner, um im Eishaus ju ar-beiten. 50 Meilen bon Chicago. Raberes 215 B. 18. Straße. Berlangt: 2 Schneiber an Reparaturen, fletige Ar-beit, guter Lohn. 1253 R. Claft Str. bi-fa 

Stellungen fuchen: Danner. Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort. Befucht: Gelbftftanbiger Brobbader, berbeirathet, nichtern und guberlafiftg, fucht Plat als erfte Sand ober allein zu arbeiten in fleinem Shop. Abr. A. 170 Abenboch.

Berlangt: Franen und Dadden. (Anzeigen unter biefer Anbrit 2 Cents bas Bort.

Laben und Fabriten. Berlangt: Rabchen, bis auf ber Beffeite mob-nen, um Applique-Beind au naben und auszuichnei-ben. Geienso Embroiberd Co., 492 Best Obio Str. jomo

Berlangt: Gine erfahrene Sweater Raberin. Oberfeam Mafchine; bodfter Bohn; beftänbige Ur-beit. Blum, 185 Martet Str.

Berlangt: Frauen und Madden. Knjeigen unter biefer Aufeit 2 Cents bas Mort Saben unb Wahrifen

Berlangt: 40 Cafb Girts, 14 3abre, mit Affi-avits. Rachgufragen 8 Uhr Bosm., 6. Floor.

Berlangt: Canby Fabrit-Dadden, welche bie Auf-ficht über Chocolate Taffp übernehmen tonnen. A. G. Morfe, 264 S. Clinton Str.

Berlangt: Erfahrene Dabden für Rorfet-Arbeit;

muffen mit Kraftmafchinen Beldeid wiffen; in neuer Fabrit zu arbeiten; fietige Anftellung. Abr.: D. 588 Abendhoft. frfajo Berlangt: Mabden, nicht unter 15 Jahren, bas Anfertigen bon Bopierichachtein ju fernen, 43 ber Moche jum Anfang. Guter Lobn gefichert. 197 Oft Ban Buren Str. 300ft, Ind. Berlangt: Bute Raberin an Belg. Rleibermache-rin borgezogen. 491 Bells Str. mibofrfonma

Berlangt: Gine genbte Buglerin finbet fofort Be-daftigung in ber Farberei von Ang. Schwarg, 158 Berlangt: Junge Madden feetige Arbeit, guter Lohn. Pringt Affidavit. Diamond Braibing Co., 68 R. Jeffersen Str. Inop, Imx

Sausarbeit.

Berlangt: Baitres. 561 6. Beftern Mbe. Berlangt; Gine gute Saushalterin; eine einem Rind wird borgezogen. Borgufprechen Conn-tag Morgen. Alexander Laug, 6745 Center Abe. Berlangt: Gin gebilbetes junges Mabchen, welches Erfabrung bat mit Rinbern; muß gut beutich fpre-ein und etwes bom Roben verfteben. Rorbfeite. — Abr.: Dt. 516 Abendpoft.

Berlangt: Deutsche Frau für Sausarbeit, von Uhr früh bis 3 Uhr Rachmittags. Fannd Missota, West Chio Str., 3. Floor. Berlangt: Gutes Mabchen für Sausarbeit: guter Lobu, feine Bajche. 766 R. Bart Ave., 2. Flat. Berlangt: Ein beutiches Mädchen für allgemeine Hausarbeit; \$5 bie Poche: muß englisch iprechen. Borzusprechen Montag Morgen. Rrs. Alb. Ers-tine, 135 Lincoln Part Boul., 1. Flat. Berlangt: Dabchen für allgemeine Dausarbeit. -

Berlange: Ein Rindermadden. Rachgufragen: Bentift, 538 Milmautee Ave., Ede Center Abe. friafon Berlangt: Dabden für leichte Sausarbeit. Bute peimath. 3316 Foreft Ave. faja Berlangt: Mabden für hausarbeit; guter Lobn; tleine Familic. L. Aupler, 160 S. haifted Str., im Dry Good Store nachzufragen. fafo

Berlangt: Gine alte Frau, bie mehr auf Beim als Bobm ficht; muß Liebe ju Rinbern baben. Abr.: A Berlangt: Junges Mabden für feichte hausar-beit. 452 S. Binchefter Abe., nabe Tanlor Str.

Berlangt: Mann mit 2 Rinbern fucht altlices Mabden ober junge Wittwe für Sausbalt; quie Berfon tann Seimath für immer haben. Abr.: 28. 962 Abendboft. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Daus. arbeit. 4715 Champlain Abe. Dofon Befdaftegelegenheiten.

Bu bertaufen: \$2500 - Salvon, Bufines Lund, Fabrit-Diftritt, in ber unteren Stabt (5. Abenue); ganglich unabhängig bon Prauerei; niedrige Miethe; große Wohnung babei. Jesiger Eigentbumer ber-bient bort \$5000 jahrlich. hinge, 59 Dearborn Str. friadi

Bu bertaufen: Gin feit 15 Jahren mit gutem Erfolg betriebener Saloon ift verschiebener Berbalte niffe wegen zu verfaufen. Reine Opposition zwel Blods meit. Große Arbeiten und Suphly Streets in der Rabe. Raberes Montag Abend 7 Uhr in Riellib's Caloon, Ede Lake und Desplaines Str. Fragt nach Ernft. Bu berfaufen: Gute Baderei, billig; bolle Breife.

Bu berfaufen: Meine gut gebenbe Baderei, billig, megen Abreife nach Deutschland. Ubr.: D. T. 904, Abenbpoft. Bu vertaufen: Ed-Saloon, Rordfeite. Louis Siebers Sons & Co., 47-49 Fifth Ave. mifrie Bu verfaufen: Ein Salorn und Junchgeschäft mit 5 Fimmern ift wegen Abreife billig ju berkaufen, Merhe, 23 Dollars. Abr.: M. 571 Abendhoft. fafen

Bu vertaufen: Zigarren, Tabat, Rotions, Canbb, Bargain, Wohntaume, Miethe \$15. Gute Lage, 241 Weft Chicago Abenue. Bu vertaufen: Dail Orber-Geschäft, paffend fite came, billig. Abr.: A. 195 Abendpoft. Bu verlaufen: Gin feiner Saloon an ber Rorb-petieite. Abr.; 2. 168 Abendpoft. fafomo

Bu verfaufen: Brobe Blumengartnerei in beften Buftanbe: grober berfauflicher Borrath an Sanb. - Abe.: A 183, Abendpoft. fafor

Bu bermiethen. (Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Wohnung von 4 Zimmern, alle Bequemfickfeiten, alles neu, \$10; Laben mit 3 Zim-mern, gute Lage, nur \$20. 431 Sedgwid Str., } Klod füblich von North Ave. Bu vermiethen: 6 Bimmer Giat mit Bab und Gas. 55 Dome Str. Bu vermietben: Sebr billig, 230 Grand Abe., Caben, Mobnung, Reller, Stall, guter Plat fitt Bildgeichaft. Ju erfragen: 222, bein Schlachter. 2nob, In&

(Anzeigen unter diefer Aubrit 2 Cents bas Bort. Berlangt: 3mei gute Boarber bei beutscher Frau. 237 B. Division Str. fafonmo Bu bermiethen: Reu renobirte Zimmer; beibes und faltes Maffer, Telebhon etc. 716 Rorth Park Abe., & Blod vom Lincoln Bark. Bu bermietben: Möblirte Blumer, paffenb für 2 terren ober junges Ebepaar. 494 Sebgwid Str., Floor.

3n bermietben: Ein möblirtes Zimmer in mo-bernet Mohnung ift unentgelilich ju vermietben bet offeinstebendem Bittwer, wenn Mietberin die Bob-nung dafür in Ordnung batt. Abr. A. 189 Abend-poft.

Bu miethen gesucht: 3wei möblirte 3immer und Ruche, jum 15. Robember, nabe Lincoln Part. Abr., nebft Breisangabe: A. 191, Abendpoft. Patentanwatte. (Angeigen unter Diefer Aubrit 2 Gents bas Bort.)

Bu miethen und Board gefucht. Unjeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Batente für alle Lander. Dafcinen-Konftruftenr. Riot. Patentanwalt, 1303 Schiller Building. 240ft, frionmomi, Im

Mujeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.

Dr. J. G. Schroer, Optifer, garantirt beste und bisigste Briffen; perfett angepahr; Augen frei uns terfucht. Office-Stunden: Mantag und Mittwoch von 9 Borm. his 5 Rachm., Freitag von 9 Borm. 575 12 Aittags. Athenaeum Slog., 25 Oft San Buren Str., Suite 308. Bebe gabne \$2.50, Rronen \$1.00, gullungen frei gabne bone Schmergen gezogen. 400 State Str. Dr. Chiers, 126 Bells Sir., Speziel-Argt.-Befcheite, hante, Blute, Rieren, Stere und Ma-erkranfteiten inne gefellt, Sweitlatien u. Unter-udung, fert. Sprechtunden 8-9, Mourtagt a.

Farmlanbereien. gurminnbereten.
Fu bermiethen ober ju verfaufen: Eine feine ber besterte Farm, So Uder, angrenzend an die Stad.
Nate Geneva, Wis Uder, angrenzend an die Stad.
Nate Geneva, Wis Ider, angrenzend an die Stad.
Le Kartimeftern An. Feines 10 Jimmer haus und großer Stall, beide mit Maiserleitung, Eise und Rildhoaus; Abnerucht, 300 Fuß "Cartie Spederfeines Quelmasser auf dem Genubelganthum. Bors ütglicher Wetale und bem Sennbelganthum. Bors ütglicher Wetalerte nam fich guntige Ledingungen sichern. John A. Tosman, Eigenthümmer, 4—8 E. Nate Str. Rivangs Berfauf: 160 Ader icone farm, Saus, Stall, 45 Ader unter Pflug; trantbeitsbalber. Ais Deilzahlung wird eine Det borr fleines Grocerp. Gefäft angenommen. Zimmer 304, 39 State Gir.

Bu bertauschen: Bisconfin Farmen mit guten Ge bauben, Bferben, Bieb, Maichinen, Ernte im Relben, Berne für Chicago Erunbeigenthum. Die Eonntags bon 10 bis 2 ubr. B. F. Rebf, 118 La Salle Str., Zimmer B. 70L bibojajon

Rorbweftfeite.

Bu berfaufen: Lot, nabe 12. Str. und 40. Abe., mit allen Berbesserungen bezahlt; biese Pot wird als Bargain und auf leichte Abzahlung berkauft, wenn gewünsche. Schreibt ober torecht in ber Office bor, wir nehmen Euch worthin. B. A. Merigold u. Co., 138—40 Va Salle Str. Telephon: 1827 R. falon Bu verfaufen: Sehr billig, eine 5 ZimmersCot-tage, mit Attic und Bafement. Nachgufragen 1866 Hamburg Str., beim Elgenthumer. Ju verfaufen: Auf Abzahlung, zweifde, Frame-daus, ein 6 Zimmer: und ein 4 Jinmer:Flat, \$1300, nahe Downe und Grand Wor; zweifded, Brids-baus, zwei 4 Jimmer:Flats, Lodo, nahe Onmbeldt Bark. Paul Schulte, 81 S. Clark Str.

Morbfeite.

Billig zu bertaufen ober zu vertauschen: Subofts Ede, 48x125 frut an Aoscoe Goulebard und Seelen Ave., Lake Biew. Gut für Stores ober Flats. 4207 E. Salfted Sir. Bu bertaufden: Gin breiftod. Brid-Stat, ichul-benfret. an Rordfeite, für Brid-Giaf ober 2 gute Cotten nabe Sumbolbt Bart. Baul Schulte, 81 &.

Sübweftfeite.

Giddueftseite.

Ju berkaufen: Sehr billig, Rots an Trob Sir., nabe 44. Berkaufe ile madrend bre nachken zehn Tage für nur \$1.75 das Stüd. Wenn Ihr dieschen jeht, werbet Ihr jagen, bah ie das Dopbelt werth sind. Rednit Urcher Ive.-Car, fleigt a ban Redzie, lauft einen Blod sidlig und bklich; Ihr werbet unsere Schild feben. Ugent auf dem Plat Sonntag wischen II und 2. Schreibt und wird werden einen Rann schilden, oder freech dor an irgend einem Tag und wir werden Euch berettwilligft die Lotten zeigen. Zotten werden mit fleiner Angablung und In Merigelbu. Gompand, 138—40 La Salle Str. Lelepdone kelt und falout. Rain.

Bargain in Mariboro Loften, für Baar ober Ab-zahlung. GP. Str. und Weltern Abe. Cleptric Cars und Terminal Kailwah. K.-Wh.-Cde, 50x125 Huk. Gr. Place und Leadit Str., 4700. — 50x125 Huk. Gr. Blace und Leadit Str., 4700. — 50x125 Kun. an (8. Str., 50 Fuk westlich von Roben Str., \$650. — 25x125 Huk. Chfront, an Weltern Ave., zwijchen 69. und 68. Str., \$750. Zu erfragen 4207 S. Salfted Str. — 6126, nov2, 9, 16, 23

Bu vertaufen: Gut jablendes Gigenthum, Rord-veft:Gde Afhland Abe. und 13. Str. Reine Agen: Sübfeite.

Bu bertaufen: Bute Ed-Lot an 90. Str. tottage Grove Abe. 2729 Cottage Grove Abe. Bu vertaufen: Saus, Barn und Cot, billig. 1163. Blace. 290t, Ind

Betfichtenen.
Bollt 3ft Eure Saufer, Lotten ober Farmen bettauschen, verlaufen ober bemieiten? Rommt für qute Resultate zu uns, wir haben immer Käufer an hand. — Beld zu verleiber ohne Rommission. Gute Mortgages zu verlaufen. Somlags offen von 18 bis 12. — Richard U. Rod & Co., Jimmer 3 und 6, 85 Wasbington Str., Vordweft. Ede Dearborn Gre. 3 veig . Ce f d i f t — 3 veigen. For Bellich von 18:2.

Bu bertaufen: Gine 4:8immer:Cottage, gegenifbe einem Schulbaufe, gut geeignet für einen Schul Store, welcher im Bafement eingerichtet werber fann. Bargain! Breis \$1550. Leichte Abzahlun gen. Abr.: M 589, Abendpoft.

Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Gelb obne Rommiffion. Gelb obne Rommittion ben Kommittion. Brudentagitalten ben 4% an, ohne Rommiffion, und bezahlt sammtliche Unloften felbil. Dreilag fichere Hopobeken jum Beretauf fels an hand. Bermittags: 377 %. donne Woe, Che Cornelia, nabe Chicago Abe. Rachmittags: Unit bedaube, Zimmer 1614, 79 Dearborn Str. eti33.

Geld ju berleiben an Damen und herren mit fefter Unftellung, Brivat, Reine Spootbef, Riedrige Raten, Leiche Mhighlungen, Bimmer, 16, 86 Bafte ington Str. Offen die Abends 7 Uhr. Dma.1" Erfte und zweite Spoothet-Anleiben prompt g:-macht. Riedrigste Raten. henrh & Robinson, Chi-eago Opera house Blod. 3lmmer 504. 170t,1m2 Bilb verlieben obne Binfen an Brute, bie ihr Loben berfichern laffen wollen. Abr. 7 M. 193 Abend: poft.

Geld auf Dobel zc.

(Mngeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.

128 LaCalle Str., Zimmer 3 — Tel.: 2737 Main, Gelb 3 no ber leihen anf Möbel, Hianos, Bferbe, Wagen u.f.w.

Leine Andere Breiben Wagen u.f.w.

Leine Andere Breilalität.
Wir nehmen Tuch die Mobel nicht weg, wenn wir die Anleiben meden, sonden lassen beiselben in Eurem Bestä.

Wir dusch bas gerd te de u. i so Geschaft in der Stadt.

Elte guten, ebriichen Leutschen, sommt zu und, wenn zhr Geld.

Les werder es zu Eurem Bortbelf sinden, bei wir der werder es zu Eurem Bortbelf sinden, bei wir der werder es zu Eurem Bortbelf sinden, bei wir der werder es zu Eurem Bortbelf sinden, bei wir der werder es zu Eurem Bortbelf sinden, bei wir der werder es zu Eurem Bortbelf sinden, bei wir der werder es zu Eurem Bortbelf sinden, bei wir der werder es zu Ele. 2737 Wasa.

Die sicherke und zuversalligen Gebienung zugeschert.

L. Gren d.

Brivat-Darieben auf Mösel und Itanos an guto Leute auf leichte monatiice Absahlungen au den riegenden niedrigen monatiicen Maten: 430 für 21.50 450 für 22.00 3 75 für 22.05 440 für 21.75 860 für 22.25 8100 für 23.05 Reefle Behandlung; altetablirtes und auverläffiges Beigaft. Otto C. Boelder, 79 LaGalle Str., 3. 34. Wiges

Pferde, Bagen, Dunde, Bogel zc. (Ungeigen unter biefer Aubzif 2 Cents bas Bort.) Bu vertaufen: Gin gutes Pferb, 1200 Bfunb, guster Laufer. 206 Bafbburne Abe. Bu bertaufen: Gutes Pferb, 2729 Cottage Grobe Bapageien, bie fprechen lernen, nur \$4. Rampfers Bogel-Store, 88 State Str. 20agle

Bianos, mufitalifche Inftrumente. (Angeigen unter Diefer Aubrit ? Cents bas Bort.) Bu bertaufen: Renes \$400 Upright Biane, 6 Mo-nate gebraucht, für \$150. Radyufragen M. Marofe, B. 56. Str. und 14. Str. Grant Borts, Chicago.

Bu berfaufen: Emerfon Uupright, \$125, faft neu; Miller Square, \$35. 99 Rees Str. Raufe- und Bertaufe-Angebote. Bu bertaufen: Billig, Seal Stine Jadet, fo gut wie neu: Bruftweite 38, Lange 27 goll. 4207 Gub Gaifteb Str.

Mobel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Mort.) Bu verlaufen: Guter Ruchenofen, biffig. Schwarg,

Perfonliches. (Anzeigen unter biefer Aubrit 3 Cents bas Bort.) Alegonders Gebetmpolizei-Agentur, 171 Bafbing-ten Strafe, Zimmer 200, unterlucht Diebftable, Schwindeleien, unglidliche familienverhaltniffe u. f. m. Einige beutide finentur. Rath frei. Sonn-tags bis 12. Telephon Rain 1806. Echte beutiche Bilgichube und Pantoffein jeber Grobe fabrigirt und balt verratbig M. Ihmmer-maun, 148 Cipbourn Ave. 1702 Imm

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Schulber Cuch Jemand Gelb! Wir follettiren Rills jeder Art auf Brojente. Reine Bergutung, bis wir toffetirt-baben. The Wilfon Agench, gim-mer 504, 171 Bajbington Str. — Tel. Rai 2420. 30oft, X\*

Billiam Genth, beutscher Aechtsanwalt. Allgemeine Rechtspragis. Nath frei. Fimmer 1241 bis 1243 Unith Bibg., 79 Deatsonn Str. Unterricht. Mugeigen unter biefer Anbrit 3 Cents bas Bort.)

Brot, Carl Baier ertheilt gründlichen Schlaggithere, Streichzithere und Mandolin-Unterricht. Empfetolungen, Abreife Ivon & Death. — Bitherfpieler, die ich meinem Zitherflut "hormonie" anguschiehen wurichen, merben erluch, fich Dienftag übend im Stratbzeitungs. Example einzufinden. 19oft, febibel 32



Was reicht am Weitesten, hält am Besten und ift am Billigften? Fleishers Strickgarne!



Jebem Strang ift ein Rartden mit unferem Sanbelszeichen beigelegt, und wer fünf babon mit 2 Cents für Porto einschidt, erhalt unentgelblich eine neue praftifche Strididule bon S. B. & B. W. FLEISHER, Inc., Philadelphia.

### Raturfunde und Tednit.

Ein Dorfchlag jum Studium der flugfrage, Einen Borfcblag gur Erlernung bes Fliegens mit Mafdinen legte ber Tlugtechniter Buftav Roch aus München in ber Berliner Bolhtechnifchen Gefells fcaft bar. Es tann nicht beftritten werden, daß felbft, wenn wir auch ichon im Befige einer richtig arbeitenben Flugmafdine maren, wir fie boch nicht ohne Gefahr für Leib und Leben und für ben Beftand bes Apparates be= nugen tonnten, ba biegandhabung unb Führung eines folden Fahrzeuges ge= rabe fo gelernt merben mußte, wie bas Rabfahren, bei bem ber Lernenbe anfangs eben immer einige Male umwirft, bis er bas Gleichgewicht gu er= halten berfteht.

Statt gleich Flugmafdinen gu bauen, macht Roch nun ben Borfchlag, gur Bermittelung bes lleberganges bon ben bisher iiblichen Urten ber Ortsberanberung ein 3mifdenglieb in Geftalt eines in ahnlicher Weise wie bie Flugmaschi= ne arbeitenben Bafferfahrzeuges ein= gufchalten. Babrend erftere fich gemif= fermagen brachenartig auf bie Luft hinaufschiebt, murbe bas lettere, ba es febr leicht und flach gebaut und mit tiefgebenben, burch einen ftarten Ben= zin-Leichtmotor 'angetriebenen Schaufelrabern ausgeftattet ift, bas Beftreben haben, bei ber Bewegung, burch welche es in eine nach binten geneigte Lage tommt, fich auf bas Waffer bin= aufaufdieben und folderart feinen Tiefgang mit machfender Geschwindig=

feit immer mehr berringern. Durch Unbringung flügelartiger Flä= den, auch fich wagerecht brebenber gro-Ber Luftschrauben, fonnte fobann bie Erhebung aus bem Baffer eine boll= ftanbige werben, wobei aber bie tiefer= greifenben Rabschaufeln immer noch ih= ren Stutpuntt im Waffer finben unb bie Beschwindigfeit ber Bewegung bes Bootes unterhalten. Gin folches "Flugfciff" ware bann ben Ginwirtungen bes Minbes gerabe fo preisgegeben, wie wenn fich bas Behitel im freien Flug befinden murbe, fo bag bei folchen Fahrten ohne Gefahr für Menfchen und Apparat bie gurfführung ber fünftigen Flugmaschine nothwendigen erften prattischen Erfahrungen gewonnen werben tonnen.

Roch macht für biefen Bebanten noch befonbers geltenb, bag, mabrenb bei ben bisberigen flugberfuchen bie betreffenben, meift fehr toftspieligen Appara= te nach ihrer mit mehr ober weniger negativem Refultat erfolgten Erprobung nur noch ein Minimum bes barin angelegten Rapitals an Werth res prafentirten, bas borgefchlagene Fahrgeug nicht nur wichtige Mufichluffe über bie Ronftruttionsbetails ber fünftigen Flugmafdine und beren motorifche Upparate ju geben im Stanbe fein burfte, fonbern auch für sich ichon einen Werth befitt, inbem es als fonellftes Bafferfahrzeug auf Binnengewäffern, mogen fie noch fo feicht und fcnellfliegenb fein, ebentuell auch als Benbant gum Motorrennwagen, als Automobilrennboot gute Berwenbung finden tann.

Der porhifterifche Menich.

Ueber ben porhiftorifchen Menfchen ift wieber einmal ein Streit ausgebroden. Der beutsche Geologe Rötling, ber fich feit einer Reihe bon Jahren im Dienft ber Inbifden Geologifden Lanbesuntersuchung befindet, hatte 1894 bie Mittheilung veröffentlicht, bag er in Birma Beweise für ein bisber nicht bermuthetes Alter bes Menfchenges fclechtes gefunben batte. Er hatte in einer Ablagerung bon eifenschuffigem Ronglomerat in ber Rabe ber Betro. leumtelber bon Denanghung bearbeitete Keuersteine neben leberbleibseln eines Urpferbes und eines ausgestorbenen Nashorns gefunden, beren Alter bis in Tertiarzeit gurudreicht. Bisher te man angenommen, baß ber nich erst in ber barauf folgenben geschicklichen Epoche erstanden wä-nämlich im Dilubium, das in Roebeuropa, in ben Alpen und gablreichen anberen Gebieten burch bas Auftreten

ber großen Bereifung ausgezeichnet war. Jest follte nach ben Funben von Mötling bas Alter bes Menschenge= schlechts bis zu benjenigen Berioben ber Tertiargeit hinaufgerudt werben, bie ber Geologe als alteres Pliocan ober als jungeres Miocan benennen wurbe. Ramentlich ber altbewährte Leiter ber Beologifchen Lanbesuntersuchung bon Inbien, Professor Dibham, wohl ber befte Renner ber Geologie Inbiens, äußerte bie Unficht, baß jene Feuerfteine einmal nicht auf bie bon Nötling bezeichnete Ablagerung beschräntt und fobann auch nicht bon einem Menfchen bearbeitet maren. Jest ift ber fragliche Blat noch bon einem anberen Gelebr= ten, Swinhoe, befucht worben, ber bie Behauptung Nötlings infofern beftatigt, bag bie Feuersteine und auch eis nige in ber Rahe gefunbene Anochen gewiffe Gigenheiten ihrer Form nur ber Sand eines Menfchen berbanten tonnten. Unbererfeits ftellt fich biefer neue Beobachter auf ben Standpuntt, bag biefe uralten menschlichen Berathe nicht annähernb fo alt finb, wie Rötling ge= meint bat, fonbern nur ber älteren Steingeit angehören. Der Blat, mo fie entbedt worben find, war bermuthlich eine Wertstatt ber bamaligen Bewoh-

Strahlende Suft im Erdboden.

ner jener Gegenb.

Die geheimnifvolle Gigenschaft ber Strahlung, bie im Unfchluß an Ront= gens Entbedung an vielen Subftangen aufgefunden wurde, wird unfere Ra= turertenninig ficherlich noch febr bereichern. Das Gefet bon ber Erhaltung ber Rraft, bem bie neue Strahlung fich nicht unterguorbnen fcheint, wird fich zwar fclieflich boch wohl bestätigen. fommt uns boch bon ber Connenstrahlung eine ichier unerschöpfliche Menge bon Energie gu, bon ber fehr mohl ein erheblicher Theil in einer uns noch gang unbekannten Beife umgewandelt und aufgespeichert fein tann. Es banbelt fich für bie Wiffenschaft nun gunächst barum, bie immer neu auf uns einftur= menben Thatfachen gu betrachten und au ftubiren. Im neuesten Seft ber physitalischen Beitschrift berichten Glfter und Geitel über folche neue That= fachen. Bor einiger Zeit schon hatten fie bemertt, bag atmofpharische Luft, bie langere Beit hindurch in geräumis gen Rellern eingeschloffen war, fich ra= Dio-activ zeigte, fie sandte Strahlen aus, die auf die photographische Platte wirtten, Die Schirme bon Bariumpla= tinchanur jum Phosphoresciren erreg= ten, gerabe als ob Spuren einer ftrahlenben actiben Gubftang in ber Luft enthalten maren. Die Bermuthung lag nabe, bag biefe Gigenschaft ber Luft bon ben Gesteinsmanben berrührte, in benen vielleicht taum nachweisbare Spuren actiber Subftang enthalten waren, bie mit ber Zeit bie Luft mit ihrer Musstrahlung erfüllen tonnten. Wenn bas richtig mare, fo murbe mohl auch die Luft, die in ben tleinften Sohl= räumen und capillaren Spalten bes Erbreichs eingeschloffen ift, biefe Gigen= Schaft besigen. Berfuche, Die in biefer Richtung angestellt murben, hatten ein burchaus positives Resultat: Luftpro= ben aus bem Erbreich erwiesen fich in

Ich batte die Schwindfucht. murbe aber Chicago geheilt



ich litt an Lungen=Blutungen ften, ben tein "rat gu beilen vermochte. 3ch tonnte nicht ichlafen, weil mein buften gu heftig mar. 3ch warf große Quantitäte. Schleim aus meiner Lunge aus und hatte täglich Schittelfroft und Fieber. 3ch vertor bebeutend an Be' icht und wurde allmi.

"3d hatte feine hoffnung, je geheilt gu werben, bis ich von ber neuen Roch ichen Dehandlung mittelft Ginathmung horte. prach ohne Bertrauen ober Soffnung megen Untersuchung vor, einfach, weil fie nichts toftete. Aber als ich ihr grundliches Behand: lungsinftem fah und ich die heilenden öligen Dampfe in meiner Lunge einathmete, begriff ich, bag es fein Bunber fei, bag ich nie Line berung burch andere Behandlungen gefunden

"3d hatte lange Mebigin in meinen Das gen geführt und aus vieler Erfahrung wußte ich febr mohl, bag bie Medigin in ben Qu't:

röhren meiner Lunge nothig fei. "Durch bis Ginathmung biefer Dampfe überzog jich bas Innere meiner Lung.a von Tag gu Tag mit biefen heilenden Del.a, und in turger Beit öffneten fich meine Lunger und ich bermochte leichter und beffer 3. ath: men. Mein Suften wurde geringer, ebe.. bie Lungenblutungen. Ich begann an Rraften jugunehmen und ftatt an C:wicht gu berlieren, begann ich ju gewinnen. Rurg gesjagt, in weniger als brei Monaten wurde ich bon ber Roch Lung Cure, 151Michigan Ave., Chicago, als gehellt entlassen. "Da dies eine wahre Darstellung meine? Falles ift, weshalb sollte ich nicht dan ar

fein und mein Beugniß offeriren als Weg-weifer für Andere, Die ebenfo leiden wie ich litt. Meine Rachbarn fennen alle meine munderbare heilung, wie in biefem Beugn wunderdare Heilung, wie in diesem Zeugnigangegeben, sie werden es kuch sagen, wenn Ihr Beweise sucht. Wenn Ihr nach der Unstersuchung seht, daß es eine wahre Thatsache ist, werdet Ihr selbst sagen, wunderd... "Mit Bergnügen werde ich Jedem in." kunft geben, der in meiner Wohnung, 125 Kim Str., Chicago, vorspricht. Wein Name ist Mary Christenson und da mein Leben gezettet ist, werde ich selbs bereit sein, don den gütigen Doktoren, die mich heisten, zu erzählen.

"36 traf Dr. Roch perfonlich in feiner Df.

"Ich traf Dr. Roch personlich in seiner Ofestee, in 151 Michigan Abe., Chleago, und ich glaube, sein System ist die wunderdar eEntsbedung für Lungen-Arantheiten.
"Mas ich gesagt habe, drückt nicht halb meinen Dant sitt diesen großen urzt aus und stets beerde ich bereit sein, zu dersuchen, andere Leben zu retten. Ich halb weine Pflicht, benn ich wurde selbst von eirem Grade der Schwindblucht gerettet.
Mass Christopian 125 Eine Sex. Chie.

hohem Dage als rabio-activ. Gine Berfchiebenheit ber Strahlung je nach ber Bobenart, aus ber bie Luft ent= nommen ift, hat sich bis jest nicht her= ausgestellt, boch ift es nicht unwahrfcheinlich, bag weitere Berfuche ein folches Ergebniß noch zeitigen werben. 3meifellos ift jedenfalls bereits feftgeftellt, bag im Erbboben ftrablenbe Stoffe borbanben find, bie ihre Gigenfchaft bei ber innigen Berührung mit ber Luft biefer mittheilen.

Die Bacillen der Mafe.

Intereffante batteriologifche Untersuchungen hat Dr. R. D. Neumann angeftellt, um gu prufen, wie haufig unere Rafe in gefundem wie in trantem Buftande bem biel gefürchteten Boltlein ber Batterien als herberge bient. Bei ber gegenwärtig herrichenben Ba= cillenfurcht ericeinen bie Unterfudungsergebniffe Neumanns, bie in ber Münchener medicinifchen Bochenfdrift mitgetheilt find, burchaus bemertens= werth, und bas um fo mehr, als gerabe eine Erfrantung ber Rafenschleimhaut, ein Rafentatarrh, ein Schnupfen, bei bielen Erfrantungen bas erfte Somps tom barftellt. Die Rafe bilbet fogufa: gen bie Gintrittspforte für bie Rrantheitsteime. Glüdlicherweise find es nicht immer wirkliche Rrantheitserreger, fonbern fehr häufig gang harmlofe Ba= rafiten, Die in bem Schleimhautgewebe ber Rafe Boben faffen. Dr. Reumann bat in ben bon ibm untersuchten Rafen im gangen 19 berichiebene Bafterienarten gefunben, barunter ben Erreger ber Lungenentzündung, Schimmelpils ge, hefepilze u. a. m. Um häufigsten tonnien Bfeubo = Diphtheriebacillen nachgewiesen werben, nämlich in 98 Procent ber Falle, fo bag man mit Recht behaupten tann, biefe Bacillen feien überhaupt in jeber Rafe borhan= ben, ein Beweiß bafür, wie unschulbig biefe Barafiten find, bie in ihrem Musfeben fo frappante Mehnlichkeit mit ben eigentlichen Diphtheriebacillen haben. Der Bfeubo-Diphtheriebacillus ift fo harmlos, bag er nicht einmal Meer= fcweinchen tobtet; beim Menfchen ruft er feinerlei franthafte Ericheinungen berbor, und bie bon einzelnen Geiten geaußerte Unficht, bag er etwas mit bem bulgaren Schnupfen gu thun habe, trifft nicht gu. Gin eigener Schnupfen= Bacillus hat fich nicht gudten laffen. Mis ficher zeigte fich bagegen, bag richtige Diphtheriebacillen und bie Grreger ber Lungenentzundung bie flini= ichen Ericheinungen bes Schnupfens herborbringen tonnen.

Ohne Bafferfteuer.

Benn man bie Stabte anführen will, bie irgendwie ein reformatoris fches Borbild für bie Welt gu merben trachten, fo barf man neben berühm= teren Ramen auch benjenigen bes be= Scheibenen californifchen Stabichens Santa Rofa nicht überfeben.

Santa Rofa hat öffentliche Bafferperforgung, aber feine Steuer bafür. Seine 7,000 Ginwohner find fcon feit fünf Jahren bon biefer Steuerlifte Richt als ob anbere Ginnahmen ben Stabt=Sadel fo reichlich berforg= ten, bag bas Waffer einfach jum Geichent gemacht werben tonnte, - aber bie Roften für bas Waffer merben im allgemeinen Steuer = Bubget mitver= rechnet. Genau genommen, hat alfo nur bie birette Bafferfteuer aufge= bort; aber bie Menberung hat porzüglich bewährt, baß man fchwerlich jemals wieder babon abgehen wird.

Db fie fich überall fonftwo fo be= mabren murbe, bas fei an biefer Stelle nicht weiter untersucht. Doch mögen bie Erfahrungen biefer Freimaffer= ftabt felber, nach ben Mittheilungen eines ihrer Oberhäupter, in Rurge miebergegeben fein:

"Das Freiwaffer=Suftem ift fpar= famer, ba bie Roften für befonbere Rechnungsführung und Steuern= eintreibung megfallen. Es erfpart auch bem Ronfumenten eine Belafti= gung, ba ber Bafferraten-Rollettor bei ihm nichts mehr gu fuchen hat. Ge hat fich bei uns als ftarter Untrieb für bie Berichonerung ber Stadt erwiefen, ba Riemand mehr gegen feine reichliche Benutung für Rafen= und Garten= amede etwas einwendet, und gleichzeitig bringt es burchaus feine Berschwendung mit fich, ba tein Konfument verfucht, aus feinen Belegenbeis ten möglichft biel herauszuschlagen. Urm und Reich fühlen fich aufgemuntert, Strafen und Saus reinguhalten, was zur Folge hat, bag unfere Stabt auch biel freier bon Rrantheiten ift! Beschädigt mag fich bochftens Der füh-Ien, welcher perfonliches Gigenthum gu verfteuern bat; aber als Saushalter hat er immerbin Freiwaffer, und wenn fein fteuerbares Gigenthum Baare ift, fo gahlt ber Räufer bas Mehr."

Stalienifch Liebcetragobien.

Die schöne und junge Sanbichuhnäherin Fortung Altieri in Reapel war mit bem Arbeiter Rafaele verlobi. ber icon bor langerer Beit berfprochen hatte, sie zu heirathen, aber bie Erfüllung feines Berfprechens in bie Lange jog. Fortuna begann miß trauifch gu werben und entbedte benn auch eines Tages zu ihrem Entfeben, baß fie in ihrer Freundin Bincengina Mosca eine erfolgreiche Rebenbuhlerin befaß. Gines Tages geriethen bie Damen aneinander, und Bincengina gog im Berlauf bes Streites einen Dold, ben fie ihrer Rivalin bis ans heft in bie Bruft ftieß, fo bag bie Getroffene tobt gufammenbrach.

Beichfalls in Reapel fpielte fich ein anderes Drama ab. Maria Amendola, bie einen braben Mann befaß, ließ fich eines Tages burch bie Liebesbetheuerungen eines gewiffen Giovanni Patierno verführen, ben Pfab ber ebelichen Treue au verlaffen und mit bem Geliebten gu eniflieben. Sie tehrte jedoch auf Bitten bes Gatten, ber ihr in feiner grenzen-lofen Liebe bergieh, wieber gurud. Da wollte es bas Unglüd, baß sie eines Tages mit ihrem Bruber bem BerfühCarpete, Rugs und Stoor Deltud.

15c für Fabritrefter bon Floor- Deltud - Berthe bis ju

für dinefisches Matting -egtra ichwere Qualität -Werth bis 38c. 330 für extra Qualität Ingrain-Garpet, paffenb für Bar-lors, Speifezimmer u. Schlaf-simmer - Werthe bis ju 48c.

für 4.6x4.6 Dfen: Deltuch - gutes Affortment bon Dustern - Berthe bis ju 89c. \$12.48 für 9x12 Bruffels Rugs, erten ichmere fer um babon ju wahlen - werth \$14.50.

Silmans Breife immer niedriger als anderswo für die gleiche Qualität Baaren.

Proquen u. Zoilets. 

Die größten Zeiden-Werthe, die je in Chicago offerirt wurden.

Bir tauften für Baar zu einem Biertel bes wirlichen Werthes Die fconften Partien (ungefahr 750 Bolgen) auf bem großen Bertauf bon

W. J. Wellington & Co., 34 Green Str., New York.

bie fich vom Geschäft gurudgieben. Diese altetablirte Firma mar befannt bafur, bag fie nur bie feinsten Qualitaten in Geibenwaaren führte, und Alles tommt am Montag ju Breifen gum Bertauf, bie Auffehen erregen werben-biefe Werthe find pofitib nie wieber ju baben. Rachftebend einige ber ber bie-

len außerorbentlichen Bargains biefes großen Bertaufs. Parb - 20gollige fcmarge, 340 Blgetechte Taffeta; 2030llige, gangfeibene Taffeta; 2030llie ge weiße und rahmfarb. öl= getochte Taffeta; 243öllige ichwarze, ganz= seidene Surah; 243dllige ichmarze gang-seidene Louisine; 203öllige seidene Atlastoffe, alle Farben. Werthe bis gu 69c

bie Darb - 24gonige Atlas 48¢ Siberth Foulards; in allen garben und ben neueften Entwürfen; 203öll. gangfei: bener Liberty Atlas, alle Schattirungen; 273öll. ichwarze blgefochte Taffeta; 20: 3öllige ichwarze gangfeibene Faille; 20: joll. fdwarze gangfeidene hohlgefaumte Taffetas. Werthe bis ju 89c bie Parb.

bie Parb — 2730lli. meißer Moire Belour; 3630ll. gangsieibene Shepherd Cheds; 273ollige gangfeibene ichils fernbe Taffetas; 273öll. öigetochte Taf-fetas, in allen Schattirungen, genügenb in weiß und Eream; 273öll. ichmarge, gangfeibene Peau be Soie. Sammtlich regulare 98c Werthe.

bie Pb.—4588. fcmarze, ganzfeibene Bremadines; 3638. fcmarze, ganzfeibene Taffeias, 273811. fcmarze, garantirte Taffeta; 27;50l. fchwarze, extra fcwere Beau de Soie; 22;50l. farbige Peau de Chgne, einschl. weiß und Cream; 27;58l. und 36;58l. schwarzer Moire Be-lour. Sämmtl. regul. \$1.39 Werthe.

Babies: Trachten. Bietter

Beftridte Cacques für Babies, in rofa, 14c

Rinderffeiber, bis au 8 3ahren, gemacht aus guter Qualität Cambrie, bubbard Gote, befest mit Aud's und Ginfah, werib 48c, 29c

Rleiderfutterftoffe.

Unfer Beichaft machft ichnell an gum Futterftoffe = Sauptquartier für gang

t/2 Cher Barb für Double Bace Gliefias, Fa-britrefter, einige werth bis ju 10c. 1e Barb für beftes Cambric-Futter.

3c Barb für Dbbs und Ends bon Rutters finfen, gabrifrefter, in guten Langen, einige Stoffe in ber Partie werth bis ju 121%c.

40 Parb filt befte Erinoline - Berthe bis 19c Barb für Merterigeb Stalian Gloth -- fchibary u. alle beliebten Schattirungen.

33c Bard für Ebmarbs Moreen. fcmarg, meig und all bie beliebten Garben.

# Ein großes Greigniß in Aleiderstoffen

Jamestown Kleiderstoffe, 35c

Gin Spezial = Gintauf bon 450 Bolts ber befannten Jamestown Rleiber. ftoffe- gefauft gu einem Drittel ber regularen Preife - fest uns in ben Stand, Guch unerhörte Rleiberftoff=Bargains ju offeriren. Die Partie folieft ein feine Melrofe Tuchftoffe, Urmures, wendbare Granites, fcone Tweeds, elegante Mixturen etc., in Schwarz und allen Farben-Werthe in ber Partie bon 69c aufwarts bis gu 98c- Gure Auswahl am Montag zu- per Darb . . . . . . . . . . . . .

Damen-Trachten. Binetter Dreffing Sacques - in buntelfarbigen Flans nelettes, angebroch. Groben, werth bis 19c Sateen Unterrode - Obbs und Enbs, einige mit neun fleinen Auffles und tiefer flownes, einige Accoption blaiteb, alle guten 69c Breiten, werth 80c, für.

Blankets und Comforts.

bas Stud f. 10-4 baummollene Blantets, fo lange fünf Riften

porhalten. 39¢ 490, 750, 980, \$1.19 für egtra fchwere baumwoll. Blan= fets, gut werth bis gu \$1.65.

\$1.98 \$2.48, \$2.98, \$3.98, weiße wollen Blantets. Diefe Blantets fün Blantes fra Weiße Blantets in Berth, pu weniger als einem Drittel bes Marthyreifes gefauft, und find bis zu \$6.00 werth.

89¢ für große Corte Comforters. gewöhnlich bertauft für \$1.19. \$1.39 für große, extra fcmere

quilteb Comforts, mth. \$2. 20 für gute weiße Batte.

rer, ber fie aufs Neue an fich berangu=

loden verfuchte, auf ber Strafe begegenete. Patierno rief: "Sie bleibt mein!"

Der Bruber aber entschieb: "Gie ge-

bort ihrem Mann." Blind bor Buth

fturgte fich nun Patierno auf bas Be-

tobt nebeneinanber gu Boben.

Mörber entfloh.

fdmifterpaar. Bon Doldftichen getrof=

Der Ort einer weiteren Blutthat

war Tarent. Girolamo Bogga berlieb=

te fich bis über beibe Ohren in eine

Bafcherin; alles Gelb, bas er ber=

biente, manberte zu ihr, obwohl ba=

beim feine Chefrau und bier Rinber

hungerten. Das Berhaltnig amifchen

ben beiben Cheleuten mar beshalb bas

bentbar ichlechtefte, und nahm eines

Tages ein Enbe mit Schreden, als bie

Frau bem fpat beimtehrenben Danne

gründlich bie Wahrheit fagte. 2113

Untwort gog Girolamo ben Revolber

Sozialiftifche Gebote.

Die wir ber Wochenschrift "Gthifche

Rullur" entnehmen, läßt bie italienifche

Stadt Reggio Emilia, beren Bermal-

tung in ben Sanben ber Sozialiften

liegt, bon ben Schulfinbern folgenbe

1. Liebe Deine Schultameraben,

benn fie werben Deine Mitarbeiter im

2. Liebe bie Wiffenschaft, bie Rah-

rung bes Beiftes; zeige Deinen Lehrern

biefelbe Dantbarteit wie Deinem Bas

3. Gebrauche jeben Tag Deines Le-

4. Chre aute Manner und mahre

Frauen, achte alle Menichen als Dei=

nesgleichen; beuge Deine Aniee ber Rie-

5. Saffe Riemanben, beleidige Reis

nen. Das Wort Rache foll es für Dich

nicht geben; ftebe für Dein Recht und

6. Gei tein Feigling, bilf ben

7. Dente baran, bag alles Gute ber

Welt bas Probutt ber Arbeit ift; wer

bas Bute in ber Belt genießt, ohne gu

arbeiten, raubt bem Fleifigen feine

hig foll ber Gble fein; - Doch heißt bas nicht; fortwährenb in Etftafe. -

Ber allegeit im Beinglas hat bie Rafe,

- Berfteht fich auf ben Guff, nicht auf

en Wein. - Trop allen Prahlens ein

- Gin Schwerenother. - herr:

Banause ift er. — So gibt es auch Bes

"Ald, gnäbige Frau milffen wirklich wie im himmel leben!" — Frau (mit brei reigenben Töchtern): "Wiesof" — herr: "Nun, gnäbige Krau find von lauter Engeln umgeben!"

Bahripruch. - Begeiftrungsfä-

Schwachen, achte und liebe bie Gerech=

bens gu einer guten und nüglichen

That; fae ben Samen ber Gute.

und fchoß fein Weib nieber.

Gebote auswendig lernen:

ter und Deiner Muiter.

bulbe feine Unterbrüdung.

manbem.

tigfeit.

mahren Rechte.

geifterungsphilifter.

fanten Bruber und Schwefter

Der

Ginegroße Lifte von Bargains

1c für ichlicht farbige Bunts ings, Fabritrefter, wib. 3c für 26.30ll. Bercales, in buntlem Grund, aute Brapper-Mufter, Fabrifrefter, werth 10c.

3c und 5c für 36:3on. ges bleichten Mustin, Ga-britrefter, in guten Langen — werth bis ju 10e.

31c für Stanbard Shirting und Comfort Prints, regul. 61/20 Sorte.

31c Barb für Shelf Dil-

34c für 4:4 ungebl. Bett: bie 7c Qualitat. 4¢ Pard für 36: joll. ungebt. Canton Flanell, mth. 10c.

41c per Stud für 42 bei 36:

6c Barb für echt ichmarge u. Stud, gut 12ge merth. 61c und 91/2e Jard f. Che-biot Stirtings, ge-freift und in gebrochenen Rar-rirungen, für Manner-Arbeits-Demben.

für pardbreiten Bolton gebleichten Cambric, paf-fend fitr Unterzeug, gewöhnlich ju 10c bertauft.

7c Parb für 34-3bll. fanco geftreiftes Bett-Liding -- werth 15c.

12cfür 9.4 gebleichtes ob. un-gebl. Bettinchzeug; ge-möbnlich bertauft ju 18c u. 20c.

6c Parb für 5-4 farbiges 6c Parb für 5-4 farbiges Tifche Deltuch, regul. 18c

10c Db. für ichlichtfarbigen bouble:faceb Bardent - Fabrifrefter, in guten Cangen, regul. 19c Sorte.

25c Barb für 27:joll. wol-in ichlichten Garben, Streifen und Plaibs; regul. 50c Gorte. 29c für 72 bei 90 gebleichte Mills), folange ber Berrath reicht; gut 45c merth.

39c bis \$1.48 f. moll. Rods langen; gemobni. bers fauft bon 50c bis \$2.00.

98c für frangöf. Flanell Baiftlangen, m. feiben-befridtem Befat; in Edachtein; einige leicht beichmust vom Ausktellen und werth bis ju \$3.

### Tafel-Leinen.

410 per Barb für 17-jediges braunes Det. nen Erafb, egtra Qualitat, guter Werth für De.

per Stild für befranfte bud Danbtil. cher, mit echtfarbigen Borbers, Grobe 19 bei 40, poll gebleicht, egtra gute Qualitat, regularer Breis 10c.

140 per Stud für Creom und gebleichte tirfifde Sandtuder, erten fower, boppelte und twifted darn, Grabe

150 per Barb für 84-joll. egtra femenes achleichtes Tafel Babbing - mar fibe einen Lag - werth 30c.

49¢ ber Darb für 72-180. Cream und ge-bleichten Leinen Gatin Damaft, unf, fenb für Dotels und Reftaurants, meb. Me.

69¢ ber Dubend für Boom feinen Dice Erwietten, Groben 19 bei 19. gute Duglitof, egtra fomer, paffend für Botels und Reftaurants, nie für weniger als Bet verfanft.

Gine Rarte.

Ter Daubipunft unferes Bertaufs bes Schleinger & Maber Mobellagers it bie Berichteuberung ibrer Parfor-Wobel beie Moche. Einschlicht unferes einen Lagers ift bies die gröbte und reichbaltigfte Sammlung von hochscinen Parlor:Möbeln und eins zeinen Parlor:Stüden, die je in Edicago zu jehen war. Preise lächerlich nie-brig angesetzt wegen sos fortiger Känmung.

Großen. bezielle Bedingungen für figenthumer von hotels, glats, Boarding houles, lafes und Andere mit robem Bedarf. Liberale marfire Baar obe Mbichlagzahlung. 10 Bro-gent an unferem eigenen Lager während biefes Wer-faufs.

Gar Raufer im

Fortickung unieres groken Berfaufs bon

HLESINGER & MAYERS

Mobel-Lager.

Geldhäftigfte Woche feit unferem Beftehen.

Mehr als fünftaufend Leute befuchten unfern Saben am legten Montag! Wir berfauften ungweifelhaft mehr Dobel, als ir: gen zwei andere Möbel = Laben in ber Stabt. Gintaufenb ober mehr fonnten nicht bedient werben. Die Maffen famen bie gange Boche! Wir beginnen jest auf's Reue mit einem neuen Borrath bon Bargains für bie fommenbe Boche. 10 Prozent ab von unferm eigenen Lager während biefes Berfaufs. Ein Preis deutlich markirt. Baar oder Kredit. Offen bis 9 Abds. Eine Berfchleuderung von Varior-Möbeln.

Bon bem beinabe \$100,000 Möbel Lager, welches Schlefinger & Meper gewöhnlich führten, bilbeten Barlor : Dobel faft ein Drittel. Wir maren nicht im Stanbe, fie für legte Boche bes reit zu stellen. B.r haben auch unser eigenes Lager beeringert. Die Folge ist, daß wir heute ein größeres, reichfaltigeres u. reicheres Lager hochfein gepolsterter Parlormöbel zeigen, als irs gend ein anderes Geschäft in Chicago ober im Westen, und die größten Bargains zu gerade der Salfte ihres wirklichen Werthes.

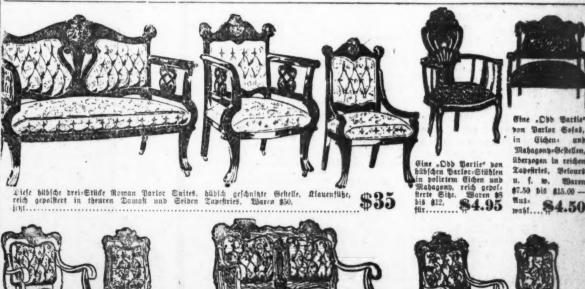



Diese febr elegante 5 Stud Sand geschninte hochfein polirte Parlor Suits, reich gepolftert mit ber beften Sorte 



Diefe großen, eleganten Barior = Schaufelftuble in hochfein polirtem Golben Dat, Dahoganh maren \$6.00,







# Grosser Erntefest-Verkar

Unfer Erntefest = Berfauf beginnt morgen. Das Zentrum ber Deforationen und herbfternte = Ausftellung befindet fich auf bem fünften Floor in ber großen Grocern. Berbftblätter mit ihren verschiedenen Farbetonen, Garben von Beigen und Roggen und Shod's von Mais, unterbrochen von tragenden Apfelbaumen, goldigen Rurbiffen und reifen Squashes; Gemufe, Ruffe, Dbft u. andere Erzeugniffe bergelber und bes Walbes find hier mit berechneter Unordnung gufammen gebracht worben, wodurch bie Große Grocern in eine wirklich verführerische Berbftaus= ftellung verwandelt wird. Bom Basement auswärts ift jedes Departement im Laden in Uebereinstimmung mit biesem E eigniß, und spezielle Ausstellung wird gemacht und spezielle Werthe werben gegeben wie nur ber Große Laben fie gibt, fo thpifch fur bie Energie, ben Chrgeis und Zuberläffigfeit, bie biefen Laben gu bem Gefchafts-Bunber ber Belt gemacht haben.

Montag fpeziell niedrige Preis: Notirungen in der "Big Grocern."

Senbet und Eure Bestellungen für einen Monatd-Borrath, Sieben ausschließt. Grocery-Lelephones. Sarrifon 3630.

Reutrita-Gine foftliche, fertig Speife aufammengefeht aus ben feinften Cerealien und Ruffen. Um diefes Produit noch mehr einguführen, geben wir ein reg. 15c Badet folienfrei mit jeder Grocerd-Be-fellung am Montag, ben 3. Robember.



Mehl — Billsburh Beft 4-x Batent, Hazel Pre-mium Katent, Ecrefota Beft Batent, per Brl., in Faß oder \$4.25 Schinken — Swifts Best Kremium With Sugar Cured, S. & S. Majestic Mild Sugar Eured, im Durchschnitt 14 bis 16 Kind. per Pfd..... 14c Cotojuet— Swifts be-rühmtes Shortening, 5-Bid. Eimer 88c 45c; 10-Bid. Eimer

Sanch Dairh Butter - Ber Pfund Print ! 25c; 10 Brints \$2.40 Greamern Butter-Sagel, extra Qualität, die trifchefte u. beste im Martte, \$1.38 Guadarali Kaffee—Eine Mildung bon boch-feinem Jaba und Mocha— 314 Bfb. 81.00; 10 Bfb. in Blech-Einern mit \$3.35

3ava und Modia Raffee — Unfere beliebte Mifchung, 4 Ufd. \$1.00; 10 Af. \$2.45

Meiner Cehlon-Thee-Feinster Garben grown per Bfb. 65c, 50c 43c

Catmeal—Nut Flate ober Mother's Brand, per Badet 9c; 6 Badete 50c Rornmehl-Befte Qualität, weiß ober gelb, per Bfo. 21/2c; 10-Bfo.-Badet Italian Lucca Cel—1/2 Gallone \$1.30 Chfter Codtail Sance;
Sniber's ober Fauft Brands, Bint-Southwell: Rentisb Jams — Mindrahl bon 8 Sorten, einschließlich Erdbeeren u. Simbeeren — per Pfb. Glas Jar, 18c; Rother Masta Ladis -Büchfe 13c; \$1.50

Nene entfernte Mofinen — Sagel ober Ri-deliene Sorte. 1-8fd. Badet \$1.35 Errening Acviel — Feinite große gesunde Mhode Jeland, (volles Maß) — 35c Bohnen — Armour's Bafed, mit Schweine fleisch und Tomatofauce — 3-Bit \$1.55 Fabenisie Bohnen—Sazel, französische Art, per Dugend \$2.25; mitstere Sorte, per Dugend \$1.70; Standard, \$1.10 per Dugend. Mene Erbfen-Sazel, extra geliebt, per Du-gends 2.05; geliebte frübe Juni, \$1.80; Lelebones, Dugend, \$1.35; Marrowfats, per Dubend. \$1.25 Golben Kurbiffe-extra große, reife, gesunde Frucht, per Stud, 20c, 15c, 10c neue Ernte Reid ber feinste Large Seab oin Bou. and gejogen, 50c

Reue megitanifche Drangen -30c Der Ballone, einfol. Jug ..... 30c Chotolabe—Lowneh's Premium Bitter 34 Bib. Stad De; 3 Maple-Buder — Geinster Abironbad ober Bermont, per Brid 15c; Mici- 10c Deutsche Familien-Seife — Milfords beite Qualität, gebraucht fie für alle Saushal-tungs und Baldezwerde, 23 Stüde 98e; kiste bon 60 Stüden \$2.50 Samen, Blumentnollen n. Beetpflangen-Bollftanbiges Affortment gur Salfte ber gewöhnlichen Samenlaben-Breife,

## Damengeschneiderte Coats und Suits.

Rirgends in Amerita findet 3hr eine Sammlung bon guberläffigen, mobernen und guten Suits wie biese es find. Giner ber Bortheile biefes Departements ift, bag nie ein Rleibungsftud biefen Laben verläßt, welches nicht pagt,ohne Rudficht aufMeis nung ober Bunich bes Runden. Morgen offeriren wie eine Angahl feltener Berthe in ben neueften Facons, in allen Details forgfältig gemacht, wie man es bon gut geschneiberten Garments erwartet.

\$4.75 für 25° bis 27°38". Tob Coats—ganzwollenes Kerseb und Oxford Cioth, Muster-partie, angebrochene Größen und Bartien, ganz (garantirt)satingesüttert — halbe ober ganz-anschliebende Kilden, Aatlor- ober Sturmfragen, lob-farbig, Castor und schwarz — Bargains sür \$10.00 — Montag.

\$6.75 für \$12.00 ganawollenes Kerseb Blousen-Jackt, schwer satin-gesütztert, Banel Effekt, Beau be Soie Biping, Tailor Sammelkragen, worth \$12.00 — Montag. \$10.75 für neue Monie Carlo und Kimono Coats ans feinem Kerseh, besetz mit Schbe, Seiben-Frog und Cord, Cape Effett und Bishop-Aermel, bolle, lose Miden, pleated Miden und Front und Kimono-Aermel, Flaring Kragen, Tailorkragen, all die neuesten und modernsten Kleidungsschie, Montag. \$10.75

\$14.75 für Bean de Soie Monte Carlo Coats, hochfeine Aleidungsstüde, gans fatin-ge-füttert, Cape-Effette, besetzt mit Folds, Braid und Flating Aragen, neue Bisoodelermel, werth \$28.00,

### Suits und Sfirts für Damen.

Bedeutend unter den gewöhnlichen Preifen.

\$12.00 für Norfolf Suits, werth \$20.00, aus modernstem ganzwoll. Nobelth (Cloth, in spidors und weiß, blau und weiß, braun u. weiß; neueste Facon Ladet, satinaesittert, Sammetkragen; moderner Box pleated illted Hod, wirflicher \$20.00 Werth,

\$18.75 für neue Bloufen- und Korfolf-Suits—Ganz gleich, was Ihr auch wünscht in neuen Stoffen, wir haben sie. 500 Suits von Libeline, dair Line Streisen, long combed Kovelth Suiting, seinen Bin Shecks und schott, und engl. Avoeds—böllig avanagin neue Facons von den allerseinsten Suits werden in bieser Kartie gezeigt — Werthe bis an \$35.00, Montag

Wontag.

Beine schwarze wollene Kleiderröde — 50 Facons um babon zu wählen, \$6.25

### Die größte Mannigfaltigfeit und beften Werthe in Bukwaaren

in Chicago.

Ihr fonnt barüber urtheilen. Die folgenben, ungeheuer billigen Preife werben unferen Borrang bemonftriren. Sunderte und aberhunderte ber be-



ften Erzeugniffe ber Satfon in fertig garnirten Promenabe Sute bie 3br nicht einmal bom Fabrifanten aum Doppelten bes Breifes faufen fönnt, ben wir am Montag bafür verlangen. Dies ift eine großartige Offerte, und Iv sollten großeit daraus zieben. Unmöglich, die berichtevenen Hit ziehen. Unmöglich, die berichtevenen Hit zeigen Euch Süle von jedem befamten Kadrisatten — Süle die die Au Sloper Etigt verfauft wurden, hez, die berühnten Phipps & Archison Zailored Hite, die "GageZailored Hite." Silie ben medreten Mein Vorler Fadrianten — alle in einer großen Aus habt vorl und zu geben die "GageZailored hit großen Aus vorligen der Vorler habeitanten — alle in einer großen Aus vorligen der Stüdt für Berlauf per Stüdt, für Berlauf pot berlangen. Dies ift eine groß

500 Dutiend Sill-Napped Beaber Hite, idie Corte, die "Up-Town" au \$1.95, \$2.75 und \$3.75 pertauft wird — die Husschuk, sondern die allerbetten, lind lein \$1.39 unser Breis ift.

### TAPETEN.

Reine Gilt u. Glimmer Tape:

tauf Montag 3u ..... Bir liefern Gud erfter Rlaffe Tapegierer.

# Gin großer Schuh - Ginkauf.

\$5 Damen-Schuhe für \$2.45-\$3.50 Schuhe für \$1.98.

Rurglich beforgten wir einen ber außergewöhnlichften Schuh-Gintaufe, welchen bie Gefchichte bes Großen Labens jemals aufzuweisen hatte.. Gine Ungahl öftlicher Schuhfabriten führten Beftellungen aus für Chicagoer State Strafe Gefchafte. Die Fabriten waren fpat in ihrer Ablieferung, und bie Folge mar, bag eine Angahl ber Laben ihre Beftellungen wiberriefen. Die Schuhe blieben in ber Barb ber Fabritanten, und theils aus Wiebervergeltung und theils um ihre Laft los zu werben, machten bie Fabriten bem Grofen Laben Preistongeffionen gweds Uebernahme ber fammtlichen Partien. Der Gintauf befteht aus 15,057 Baaren, und es findet fich tein Baar in der Partie, bas weniger als \$3.50 werth ware. Niemals gubor hatten wir eine Gelegenheit, Guch folch' eine große Auswahl von feinen Schuhen gu biefem Preife gu offeriren. Un State Strafe findet Ihr morgen biefe Erzeugniffe bon Schuben, bie gu \$3.50, \$4.00, \$5.00 und \$6.00 bas Paar bertauft merben. Ginige biefer Schube, bie wir Guch morgen offeriren, find \$5.00 und \$6.00 werth. Ginige babon find mit ber Marte bes State Str. Labens, für ben fie angefertigt murben, berfeben, und burch welchen bie Beftellungen wiberrufen wurden. Unter biefen befinden ficht



Schuhe mit hoben Louis XV. Abfagen - Deicht gebrehte ober Belt Sohlen - einige mit egtra boben Abfagen, Schuhe mit boben Cuban Abfagen, bobe gebrehte ober Belt Sohlen, 17 Facons Leiften ober geformte Reben und Abfage, bon ben neuen ichmalen bis gu ben breiten "Freat" Behen, ichwere hervorftehenbe Sohlen und Die tnappen mittleren Facons, welche jego fo modern find, Leder garantirt, Batent Rid, Batent Calf Bici Rib, Bog Calf und frang. Calf, affortirt und vertauft in 3 Pars

tien, bollftanbig in Größen, \$5 und \$6 Schuhe, unfer Breis, \$2.95; \$4 und \$5 Schuhe, \$2.45; \$3.50 Schuhe, unfer



### Bie alt war Samlet?

Der schwebische Schriftsteller Smen Bange und ber SchaufpielerMartintus Mielfen haben fich bie schwierige Aufgabe geftellt, bie Frage bes Alters Samlets ju löfen. Nach Swen Lange oll Chatespeares hamlet, wenigstens in einem Theil bes Studes, 19 Jahre alt fein, wofür Lange u. a. ben "ju= genblichen 3bealismus" Samlets an-führt. Martinius Rielfen, ber Samlet ein Alter von 30 Jahren gibt, erklärt bemgegenüber, daß hamlet allerdings ein Ibealift sei, aber trothem stände bem nichts im Wege, bag hamlet 30 Sahre alt ware, umgefehrt ließe fich Diel gegen ein Alter bon 19 Jahren einwenben. Der Monolog "Sein ober Richtfein" ftelle so ausgesprochen ben Gebantengang eines "Mannes" bar, baß er allein genüge, barauf Mter ber Rolle und barnach bie gange Auffaf= ung ber Rolle zu bauen. Befonbers bebeutungsvoll fei aber, baß Chakebeare bie urfprünglichen 12 Jahre, Porid, beffen Schabel Samlet in ber hand hält, in ber Erbe gelegen hat, in 28 Jahre beränbert. In Shate-peares Augen ware es nicht gleichgiltig gewesen, ob man sich seinen "Hams " 19 ober 30 Jahre alt bente, benn bie Geftalt würbe ja unverftanblich fein, gang zu geschweigen bon ber Un-möglichteit, fie in einer szenischen Darftellung zu einem Ganzen zu sammeln, wenn Chatespeare, wie Swen Bange meint, im ersten Drittel bes Stüdes Samlet als einen jungen Mann gebacht und geschrieben batte und ber Reft plöglich mit ben Erfahrungen eines gereiften Mannes ge-fättigt worben ware."

Bir geben ben Bericht über biefe Rontroberfe nur wieber, um gu geigen, wie bie Ertlarer ben Walb bor lauter Bäumen nicht sehen und sich iber Fra-gen, die gar teine Fragen sind, die Köpfe gerbrechen. Das Allter Hamlets ist gang beutlich in der Dichtung selbst lst ganz beutlich in der Dichtung seldst bestimmt. In der Todtengräberzene lagt der "Erste Todtengräber" ein-mal auf die Frage: "Wie lange bist Du Todtengräber?" — "Bon allen Tagen im Jahre tam ich just den Tag dazu, da unser voriger König Hanlet den Fortindras überwand." — Das Gespräch geht weiter: "Wie lange ist das her?" — "Wist Ihr das nicht? Das weiß jeder Karr. Es war densel-iem Tag, wo der junge Hanlet gebo-den ward u. s. w." Derselbe "Erste Todtengrüber" sagt aber bald daraus:

3ch bin hier seit breißig Jahren Tobtengräber gewesen, in jungen und alten Tagen". Kann ba noch bon einer "schwierigen Aufgabe" bie Rebe fein, bas Alter Samlets gu beftimmen? 3ft ba nicht vielmehr mit größter Rlarbeit ausgesprochen, bag ber Dichter feinem Helben bas Alter bon breißig Jahren

### Bismard im Egamen.

In bem fürglich erschienenen Werte "Graf Alexander Renferling. Ein Lebensbilb aus feinen Briefen und Tagebüchern", theilt bie Berfafferin nach Mittheilungen ihres Baters folgenbes aus Bismards Uniberfitätsgeit mit: "Als bie Grafin Bismard bie Univer-fitat in Berlin fah, war fie gerührt bei bem Bebanten, bag bier "ihr lieber Bismard" als jungesStubentchen ein= unb ausgegangen war und fie fagte ihm fehr ergriffen: "Ach, da bift Du wohl täglich gewesen?" "Niemals", antwor-tete er ganz wild. — "Ja", sagte mein Bater (Graf Rehserling), "so ists, er war nie ba und gu feinem Egamen praparirte er fich in einer Woche unb bestand es, und als er babon gurudkam, war er ganz wüthend, daß er fo viel gelernt." — Bismard: "Natürlich, bas Meiste, was ich gelernt, banach wurde ich gar nicht gefragt, ich hätte noch viel weniger mich abmühen sollen."

### Ranfafer Mepfelreichthum.

Berfchiebene Berichte aus bem Sonnenblumen-Staate bilben eine erfreuliche Ergänzung zu ben biesbezüglichen offigiellen Angaben bes Wetteramtes und lassen erkennen, daß die heutige Apfelernte des Westens noch reicher ausfallen wird, als man noch jenen amtlichen Meldungen hoffen durfte. Ist auch so vieles Andere schief gegangen, fo burfte biesmal boch ber Apfel gur Dantfagungszeit ein vielfacherer Baft fein, als feit einer Reibe Jahre!

Außerordentlich groß war der heurige Apfelsegen im nordöstlichen Kansas, das etwa 75,000 Fässer der hochgeschätten großen Rothapfel liefern wirb. Die Wepfelgarten in biefem Strich gehören beute gu ben beften bes Landes, und der derflossene Sommer war ihnen ungemein günstig. Dier hat auch Richter Wellhouse seine Aepfelpslanzung von 1,500 Acres, welche die größte der Ver. Staaten ist. Und hier sind auch deim Einseinsen der Ernte besonders vollkommene Methoden eins

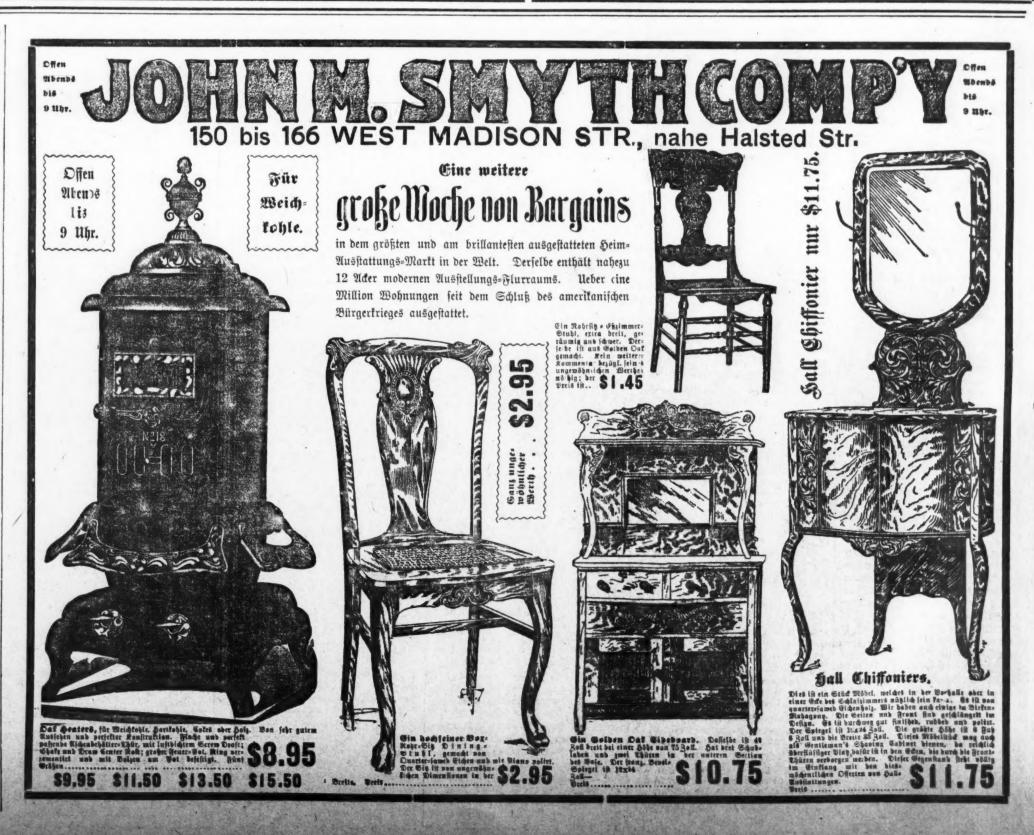

(Rur bie "Conntagpoft.") Co arm und dod fo reid! Cfigge bon 28 m. Øramm.

In jenem Sauschen, friedlich gelegen weit brauken am Enbe ber Strake bort mohnen bie Schröbers: Bater. Mutter, Sohn und Tochter. Bor menigen Jahren waren Erflere noch ein frisch=fröhliches Baar; jest aber find beibe gebrechlich und nur felten bort man fie lachen. Denn ber alte Schröber, Fresto-Maler von Beruf, fturgte in einem Reubau, einem Theater, berab bom hoben Gerüft und Frau Schröber labmte ber Schreden ob bes entfeglichen Unfalls. Die borbem fo tuchtige Saus= frau fieht man feither nur noch im Rollftuhl, während ihr Gatte fich muhfam an Rruden über bie Diele bewegt . . Ein recht betrübendes Bilb! Aber Sanna, bie Tochter, bat fleiftige Sanbe. ein brabes Berg und gefunden Berftanb: fie führt nun bie Wirthschaft. Bernhard, ber Cohn, übernahm feften mannlichen Ginnes bie Gorge für ben Sausbalt. Er ift Mafdinift, mohlgebaut, gefund und fraftig, ift fünfundzwanzig Jahre alt, hat flare braune Mugen und ein gleichfarbiger Bart giert ihm bie Dberlippe. Er ift ein hubscher Buriche. Die Schwester ift, wie es bie Mutter einft mar, eine bubiche blauau= gige Blondine. Gie ift brei Jahre juncer als ber Bruber.

Rommt ber Bruber Abende beim bon ber Arbeit, tritt er gewöhnlich querft in bie Ruche, wo Sanna ihm mit freund= fichem Gruß entgegentommt, ihm ein Rorbchen aus ber Sand nimmt, es off= net und fieht, ob ber Bruber fein am Morgen in Diesem Rorbchen mitgenommenes Mittagsmahl auch reblich bergehrt bat. Denn fie will, bag er effe, tüchtig effe, und bag es ihm fcmede, was fie ihm täglich bereitet. Dug er boch auch tagein, tagaus fich für bier Berfonen müben und plagen!

Diesmal jeboch fteht Sanna am Roch= herb. Der Bruber ftellt fein Rorbchen auf ben Tifch, öffnet ben Mund-"Ah!" und fagt: "Das riecht ja ganz besonbers appetitlich. Was schmorft

Du benn ba?" "Brotfdnitte!" gibt bie Schwefter gur Untwort. Und wie ber Bruber na= ber herzutritt, fpieft fie ein Studden bes gebratenen Brotes auf Die Gabel. bestreut es reichlich mit Ruder und fiedt es ihm in ben Mund, ben er ichon er= wartungsboll im voraus öffnete "Uh!" macht er behaglich.

"3fl's gut?" fragt Sanna mit freubigem Lächeln.

Der Bruber nidt berftanbniftboll. "3ch foll Dich auch grußen," hebt er an, entnimmt feinem Rorbchen einen Strauß frifder Rofen und ftellt ibn in ein Bafferglas. "Bon Sans Mangold!" fagt er und reicht bas Glas ber

"Dante!" lifpelt Hanna und fentt bie Stirne . aut und icon und ebel ift, bas ift ihr Bans - Sans Mangolb! Wie bocht ihr bas Berg bei bem Anblid ber herrlichen Rosen! Doch sie schweigt. Schweigend ftellt fie bas Glas auf ben Tifch . . Bernhard aber geht geräuschlos in bie Stube. Er weiß es ja, baß Sanna jest am liebsten allein ift . . . Mis bie Thur fich hinter ihm fchlog, tritt fie auch wieber gum Tifch, betrachtet bie Rofen.

hebt fie empor und berührt fle mit ben Lippen . . . "Dh Sans!" flüftert Sanna und eine Thrane flieft ihr langfam über bie Bange. Saftig betupft fie bie Augen - bie Brotschnitte brennen! . . .

Mitterweile begrüßte Bernhard liebeboll fein "Mutterchen", brudte ihm eis nen Rug auf bie Stirn und, fich gum Bater menbenb, welcher, feine Rriiden wiber bie Band gelehnt, am Fenfter ber Mutter gegenüber fitt, hebt er nun an: "Bater, für Deine berungludte Pfeife bringe ich Dir eine neue!" gieht eine hubiche Tabatpfeife aus ber Tafche, füllt fie, gunbet fie an und reicht fie ibm bin. Frohlächelnb nimmt fie ber Bater. "Dante, bante mein Junge!" fagt er gerifhrt, gieht ihn gu fich berab unb flopft ihm liebtofend bie Bange: "3ch bante Dir!" Mit gliidftrablenben Augen fieht Frau Schröber gu . . . Das für ein guter Sohn ihr Bernhard ift! Bei allem Jammer - welchen Reichthum birgt ihr Saus!-

Da ber Bater nun zu bampfen beginnt "wie noch nie", wenbet fich Bernharb wieber ber Mutter gu: "Mutierden". Du haft immer fo talte Fufe. 3ch habe Dir ein Baar warmere Schube mitgebracht. Lag feben, ob fie paffen.

Ueberrafcht schaut fie auf. "Wer hat Dir benn bas gesagt?" fragt Frau Schröber. Und als fie gar bie Schuhe fieht, welche Bernhard aus einer Pappfcachtel zum Borfchein bringt, ba ruft fie erschrecht: "Und nun gar noch fo theure Pelgschube! Die tannft Du nur

gang ruhig wieber mitnehmen." Allein Bernharb tniet "gang ruhig" bor feinem Mutterchen nieber, zieht ihm bie abgetragenen Schuhe bon ben Gus Ben, bie neuen Schuhe an, ftreicht gartlich mit feiner berben Sand über bie fleinen schmalen Füße bin und fagt: "Die trägft Du Deinem Sohn guliebe" . Der Mutter verfagt bas Wort, Sie greift nur nach bes Sohnes Sand

und gieht fie an ihre Lippen. Balb nach bem Abenbeffen fahrt er fein Mutterchen spagieren . . . Der Abend ift fo tlar, so mild, fast wie ein Sommerabend. Und es ift boch herbst und die Blätter fallen von ben Bau-Commerabend. Und es ist doch Herbst und die Blätter fallen von den Bänmen — leise — leise, hierdin, dorthin, wie arm wir sird, und das nur Du, tole der Wind spielend sie treibt . . . Du ganz allein es bist, der hier alles

Und Frau Schröber fühlt fich fo wohl | erhält!" in ber frifchen freien Luft. Sie athmet tief. Sie bantet Gott und bentt an ihre Rinber - -

Ein paar Schritte voraus geht ihr Batte. Hanna geht ihm gur Seite. Sie reben miteinanber . .

"Und Du willft alfo Deinen Bans-"Dh Bater, rebe nicht weiter babon. Dich und bie Mutter werbe ich nimmer

"Na, aber, Hanna, Du liebst ihn boch noch, Deinen Hans?" "Ja!" ftieg Sanna beifer hervor und

schwieg barnach. Auch ber Bater schwieg nun. Schweigfam ichreiten Bater und Tochter langfam nebeneinanber babin. Much Bernhard Schweigt. Langfam rollt er feines "Mutterchens" Stuhl bor

sich hin und bentt babei an hans, mehr aber noch an beffen Schwefter, bie er so lieb hat, "so gang unfäglich lieb" - und ber er bas nicht fagen barf! Denn was follte bas geben, wenn er Bater und Mutter verließe, einen eigenenhausftanb zu gründen? Basfoll= ie aus Sanna merben? .... "Sanna! Mit welchem Gleichmuth fie ihre Burbe trägt. Wie tapfer fie wiber ben Bug ihres herzens tampft. Wie schweigfam fie zu entfagen berfteht! Dag fie bem nicht endlich boch unterliegen follte, ift rein unbentbar . . . Nein!" fpinnen fich Bernhards Gebanten weiter aus -"berläßt eins bon uns ber Eltern Saus. fe barf's nur Sanna fein. Beim Sim= mel, wenn ich es hinbern tann, foll fie ihr junges Leben nicht berfummern . . . Sans und Sanna! Die Beiben gehören Bufammen mit Leib und Geele . . . 3ch werbe einmal mit hanna ein ernftes Borichen in ber Sache reben . . . Ja, heute noch! Auf irgend eine Weise muß fich's boch machen laffen, bag wir alle friedlich beinander wohnen konnen. 3ch wüßte schon eine Wohnung, eine ausge= zeichnete Wohnung: feche Zimmer gu ebener Erbe und garnicht fo theuer . .

Sanna bleibt stehen. Gie wendet fich um: "Mutterchen, wirb es Dir nicht gu fiffis.

.. Meinft Du?"

Auch Bater Schröber blieb ftehen. Möchten wir nicht umtehren?" frägt er. Und da alle wiffen, wie schwer ihm bas Geben wirb, richtet Bernbard ben Rollftuhl beimwärts: "Geben wir lang= fam nach Saufe!" - -

Bu Saufe angetommen, wirb noch ein Stündchen berplaubert. Die "Abendpoft" gur Sand, lieft Bernhard ingwi= iden auch eimas por, Sanna aber fiopft und flidt. "Wie tann man nur folche Löcher reißen?" fragt fie, mit vier Fingern burch bie Ferje eines Strumpfes fabrenb.

"Das hat mir auch Mube genug gemacht," antwortete Bernhard mit ernfter Miene. "Gine gange Boche hat's genommen!

Enblich wirb es ftill im Zimmer. Der Mutter fielen schon wiederholt die . Hans Mangold! Bas | Augen zu. "Ich bin fo mube," fagt fie. "Die Luft bat mich wirklich angegriffen" . . . Und Hanna führt fie in bie Rammer - langfam - langfam! Und auch ber Bater begibt fich nun gur Ruhe. Doch bem muß Bernhard be= hülflich fein. --

Und nun find Bruber un- Schwefter allein. Sie figen am Tifch einanber gegenüber. Zwischen ihnen fteben in birbscher Base Hang Mangold's buftenbe Rofen. Bernhard greift wieder nach ber Zeitung. Sanna macht noch einige Gin= träge in ihrem Haushaltsbuch .

Neun Uhr! Hanna flappt ihr Buch "Bift Du fertig?" fragt Bernharb,

bie Beitung weglegenb. "Ja. Warum? Ift Dir wieber irgendwo ein Anopf abhanden getom-

"Das nicht, gute Hanna. Aber," hebt Bernhard unficher an, "wie mare es, wenn wir unferen Saushalt um zwei Familien bergrößerien? . . . Du fagft

"Aber ich bitte Dich, Bruber, bas ift boch ein gar zu närrischer Ginfall. Was foll ich bazu fagen?"

"Rein fo narrifcher Ginfall, wie es augenblidlich scheinen mag. Bitte, hore mich an: Sans bat mir heute unter gro= gem Bebauern anbertraut, bag Du ge= ftern feine Werbung um Deine Sand fo gut wie abgewiesen hatteft. Er hat mir richt gefagt, bag er sich nun in ben See fturgen muffe, aber er bat mich um ben Grund Deines ablehnenben Berbaltens befragt."

"Und was sagtest Du ihm?" "Daß burchaus teine persönliche 26: neigung ber Grund fein tonne. Daß Du es aber für Deine beiligfte Pflicht hielteft, bei ben Eltern gu verbleiben. hanna fdwieg. "Und mas erwiderte Sans barauf?" frug sie endlich.

"Dak er auch garnicht baran bachte. Dich ihnen zu entziehen. Wenn bas ber einzige Grund Deines ablehnenben Berhaltens gegen ihn fei, fo berfichere er feinerseits, baß er es für feine bei= ligfte Pflicht halte, Dir bie Erfüllung Deiner Bflicht möglichft zu erleich= tern. Willigft Du endlich ein, bie Geine gu werben, zieht er zu Dir, nicht Du gu

Sanna fcuttelte ben Ropf. "Sans ift ebel und gut und ich muß es glau= ben, baß er um meinetwillen fich unferen engen Berhaltniffen anpaffen, fich in fie bineinleben wirbe. Er würbe mir auch meine Arbeit erleichtern; er würde mir Dienftboten balten, fo viele ich beren bebarf. Aber würbest Du ihm auch

"Doch," fiel Bernhard ein, "er weiß

"Und Dein Stolz ließ es zu, ihm

"Was heißt Stolz, wo es sich um bas Lebensgliid mir theurer Menfchen banfrug Bernhard ungebulbig. Muf ber Strafe werbe ich's nicht auspofaunen; aber Sans mußte es mif= fen . . . und er weiß es schon lange . . . Und boch blieb er treu — treu Dir und mir. Du barfft ihn nicht abweisen, wenn Du ihn wirflich aufrichtig liebft!"

Dem Mabchen fturgten bie Thranen aus ben Augen. Mit beiben Sanben bebedte hanna bas Geficht - "Dh, bag mir bas geschehen mußte!"

"Aber Sanna, bitte, fei bernünftig. Bas geschieht Dir benn eigentlich? Der beste Mensch von ber Welt liebt Dich über Alles und Du willst ibm nicht ge= ftatten, bie Sorge für Deine Eltern gu übernehmen?"

"Rein!" rief Sanna, bie Sanbe finten laffend, "eben weil auch ich ihn über Alles liebe, barum will ich ihn mit teis ner Sorge belaften! Mas meinft Du benn auch, was Bater und Mutter empfinden mußten, wüßten fie, baß es ber Schwiegersohn ift, bem fie für Nahrung und Rleibung zu banten haben? Das fie bon Deiner Sand empfangen . .

"D Sanna, rebe nicht weiter! 3ch weiß, was Du fagen willft. Ich bin ja ber Cohn bes Haufes. 3ch habe bas Recht und bie Pflicht, zu geben mas ich geben tann. Wie aber, wenn ich frant, wenn ich broblos würde ober — was ja mohl auch nicht gerabe unmöglich fein burfte - auf ben Gebanten tame, einen eigenen Sausftanb ju grünben: Mas bann ?"

Hanna antwortete nicht. Ihr war fo schwer um's Herz . . . "Ja, wenn er frant, wenn er broblos, wenn er, wie er erft fürglich anbeutete - um Elfe Mangolb merben würbe: Bas bann?! hanna mußte feinen Mustreg. Das nur ftand unerschütterlich feft: Bater und

Muiter burfte fie nicht berlaffen. Bernhard ftugte ben Ropf auf bie Sand. Duftern Muges fieht er bor fich' nieber. Was foll er noch fagen? Rann er hanna überhaupt tabeln? Endlich erhebt er sich. "Ich will mich nieberlegen," fagt er. "Gute Racht, Sanna. Und fei mir nicht bofe."

"Colaf' mobl, Bruber!" ermiberte hanna und reicht ihm bie Sand über en Tifch hin: "Wie konnte ich Dir bofe fein ?"

Um folgenben Abend hatte Bernbard eine gebeime Unterrebung mit ben Eltern. Sanna follte borerft nichts ba= bon wiffen, baß hans Mangolb bas hauschen, bas fie bewohnten und eig= neten, fäuflich übernehmen wollte. Er bot ihnen burch Bernhard, ben er fich jum Anwalt in biefer Sache erbeten, einen fo hoben Breis für bas fleine Unwefen, baß Frau Schröber ungläubig ben Ropf schüttelte, und ber alte Schröder fagte: "Das ift's ja gar nicht werth! Und bann - wo follen mir benn fcblieglich bin, wenn wir bas Saus bertaufen?"

"Bohnen bleiben!" platte Bernharb beraus.

Da lachte ber alte Schröber gum erften Mal feit langer Zeit hell auf: "Bertaufen und behalten. Wie reimt fich bas? Ober follen wir vielleicht eine hohe Rente bezahlen?"

"Rein!" erwibert ber Cobn. bezahlt gar feine Rente. 3m Begen= theil: Mangold bezahlt eine Rente an

"Du bift wohl nicht gescheut?!" fallt bie Mutter bier ein. "Wir bertaufen bas Saus, bleiben barin mohnen und

bekommen noch bafür bezahlt?" "Ja, Mutterchen. Mangolb ift nicht reich genug, bie gange Rauffumme baar nieberaulegen. Er tann nur eine ent= fprechenbe Ungahlung machen, und für ben Reft will er bie üblichen Binfen begahlen. Und Ihr follt wohnen bleiben, bis ber lette Dollar bezahlt ift. Er mochte unterbeffen aber auch einen Unbau' machen. Um brei Bimmer ge= bentt er bas Saus ju bergrößern, fo bag er ebenfalls bier wohnen tann."

"Mit feiner Schwester Elfa," wirft Frau Schröber ein.

"Rein, mit feiner Frau, wenn 3hr ihn gum Schwiegersohn nehmen wollt." "Mis Schwiegersohn?" In freudiger Ueberraschung richtete Frau Schröber fich auf.

"Ja, Mutterchen, als Schwiegerfohn, - wenn er Dir gut genug ift. hans wirbt um Hannas Hand. . . "Hahaha!" lacht ber alte Schröber.

"Das ift gut, gut!" Unb gur Befrafti= gung ftampft er mit feinem Rrudftod ein paarmal auf bie Diele .... hanna hört's und glaubt, bas galte ibr. Sie ift beim Blätten. Saftig ftellt fie bas Gifen aus ber Sanb und

eilt in bie Stube. Berlegen lächelnb Schauen Bater und Bruber fie an. -"Jett, Junge, heraus mit ber Sprache. Erzähle ber Hanna, was Du uns eben gesagt haft," unterbricht Schröber bie für Sanna fast peinlich

merbenbe Baufe. "Das foll Bans felbet thun. einer halben Stunde haben mir ibn hier!" Damit fturmt Bernharb gum Rimmer binaus und fort bis gum nachften Rachbar, ber ein Telephon im

Baufe hat. Mittlerweile gieht Frau Schröbe bie neben ihr ftebenbe Tochter gu fic nieder. "Seise Dich, Rind, fagt fie. "Het, bicht mir zur Seite!" Und bie hand ber Tochter fest in ber ihrigen haltenb, fahrt fie fort: "Sans Man-

"Was ift mit ihm, Mutterchen?" fragt Hanna erregt. "Es ift ihm boch nichts zugestoßen?"

"Rein, Rind, nein! Aber wenn er fame und Dich gur Frau begehrte, murbeft Du ihn abmeifen?"

hanna fchwieg. ... "Sag' ne in!" rief ihr ber Bater "Du machft brei Menfchen gludlich: Deinen Sans, Deine Mutter und mich. Bielleicht auch Deinen Bruber, ber, icheint's, gar gern Dein Schwager werben möchte. Er will partout Deine alte Spielgefährtin, bie Glfa, bei= rathen. . . . Und er will bas haus tau= fen, bas neue, hier nebenan ... Berr= gott, wenn wir bas Gliid noch erleb= ten!" rief Schröber mit boller Stimme. Da wird bie Thur geöffnet. Bern= hard tritt ein: "Sans Mangold bittet

um Ginlag. Darf er fommen?" Jahlings erhebt fich Sanna. Es brangt fie ploglich hinaus - bin, gu hm, Sans! Reben ihrem Plattbrett ftebenb, bas Bügeleifen in ber Sanb, findet fie ihn in ber Ruche. . . Wie er erichredt! Saftig ftellt er bas Gifen fort, als fei er auf einer bofen That

ertappt.... Und nun fteht fie bor ibm, feine hanna, bleich, erregt. Aber fie ftredt ihm beibe Sanbe bar ... Und im nächsten Augenblid ruht fie an feiner Bruft. Fest schließt er bie Bebenbe an sich....

"Sanna!" flüftert er enblich, unb füßt ihr Mund und Stirn und Mugen. Die aber loft fich aus feiner Um= armung: "Romm', Sans," fagt fie mit weicher, einschmeichelnber Stimme, \_tomm' in Die Stube!"

### Der Staroftenmantel.

Qumoreste bon T. Refa. 3ch habe im Pringip burchaus nichts

gegen bie Dafeinsberechtigung eines Leibhauses einzuwenben-bin im Ge= gentheil-obgleich ich nie in bie Lage gu tommen hoffe, Gebrauch babon gu machen, feft überzeugt, baß es eine bochft fegensreiche, nühliche und nothmendige Ginrichtung ift. - Aber-es haftet boch nun einmal ein gemiffes Borurtheil an Allem, mas mit ibm in Beziehung fteht - man fpricht nicht gern babon-turg und gut, jebermann wird einfeben, baß es mich unmöglich febr beglüden tonnte, icon auf bem Bahnhof bes Stäbtchens, in bas mein Mann berfett worben war, bou bem Direttor bes ftabtifchen Leibhaufes begrugt und empfangen-gleichfam in

Befchlag genommen zu werben. Ruerft - als ich ben langen, fobi= blonben Menschen (b. h. foweit einer mit ber Glage noch "blonb" fein fann), mit bem großen Rofenbouquet auf bem Berron herumhampeln fah, wie einen fpringenben Becht, hatte ich über ibn gelacht-ahnungslos, bag ich es war, die feine wafferblauen Augen fuchten. Erft als er auf mich gufchoßmir bas Rofenbouquet unter bie Rafe hielt und etwas von Rindheitsgespie= Ien und Jugenberinnerungen murmelte, ging mir ein Licht auf-Berrgott! bas war ja wirklich ber einftige Benoffe aller Rinber=Ungezogenheiten-Guftab -genannt Aeffchen-Lehnert. Dag er "aus ber Rarriere" getommen und jest "hierorts Leibhausbirettor" fei,er= fuhr ich bei biefer Gelegenheit gu mei= nem trüben Erftaunen. Daß felbiger Guftab, außer bem Rinbheitsgefpie= len auch mein erfter Berehrer - und mein erfter, mit einem Rorb behafteter Freier gewesen, berschwiegen er und ich wohlweislich. Mein Otto machte fo fcon "Augen". Und bas Rofenbou= quet hatte bereits fein hobes Diffallen erregt. Denn in Ottos Bufen folums merte ber Leu ber Gifersucht - und mehe, wenn er fich brullend, gabnefletschend aufrichtete. Der "Rindheitsge= fpiele" beruhigte inbeffen biefen er= machenben Leuen wieber - Otto ftieß ein bumpfes Gefnurr, bas etwa wie "febr angenehm" flang, und ging, fich um bas Bepad gu fümmern.

Buftab berficherte mir - (in Ottos Abwefenheit um zwanzig Grab gliibenber), wie er fich gefreut, als er ber nommen, bag bie Battin bes neuen herrn Raths feine theure - (bier fam Otto gurud) - feine berehrte Freun-

bin fei! Mich bewegten bermeil febr gemifchte Befühle. Ginen Berehrer gu haben, ber Leibhausbirettor ift - ift wirtlich nur ein halbes Bergnügen baß er noch - ober wieberum - mein Berehrer mar - bas batte mir ber erfte Blid gezeigt. Frauen haben bagu auch nur einen Blid nöthig. Unbrerfeits ift es immerbin ichmeichethaft, nat gwangig Jahren! - noch benfo angebetet zu werben, und noch bagu bei bemfelben, ber es bor gwangig Sahren gethan bat.

Unterbeffen mar bas Bepad getom= men - und in Guftavs Bechtaugen ging ploglich ein Freubenfeuer auf.

"Der Staroftenmantel!" jauchate er, "Wahr und mahrhaftig ber liebe, alte Staroftenmantel! Und wenn ich Sie in Sinter-Indien getroffen hatte, theure Frau (bier buftete Otto), unb Sie noch viel ftarter geworben waren als jest - (bier huftete Otto mit mabrer Monne), in biefem Mantel batte ich Sie fofort ertannt."

3ch wurde blutroth bor Merger; abgefeben von ber tattlofen Bemertung über meine "Starte" (bie fich berartige klapperburre Leute a Conto ihrer Knochen ja ftets mit Monne leiften) welche Frau hätte fich nicht geärgert, wenn man fie nach zwanzig Jahren

an ihrem Mantel erfennen mollte. Und ich hatte biefen Mantel boch ichon minbeftens fünfmal .. mobernifirt" feit -Bott! - feit wir ihn als Rinber aus Mutters Rleiberichrant ftibigt hatten, um unfere ichonften Spiele gu fpielen. Dann waren wir Raifer und Raiferin -ober Staroft und Staroftin, und in foniglicher Bracht ichleppte er hinter uns her. Bon einer Staroftin follte ber Mantel nämlich wirklich ftammen, beren merkwürdige Schidfale bas gluhende Intereffe unferer Rinberhergen befag. Es mar in ber That ein pracht= voller Mantel - mit eblem Belgwert ausgefüttert und ausgeschlagen, und bon einem buftern und boch feurigen Roth. Uebrigens batte ich fo viel um ihn herumgelogen, daß fich ein form= licher Sagentreis um ihn gebilbet hatte, und ich felbft beim beften Willen nicht mehr mußte, mas eigentlich Dich= tung und was Wahrheit babon fei. Als ich ihn fpater erbte, war ihm ber Rame .. Staroftenmantel" icon fo in Gleifch und Blut - ober beifer: Sammt und Belg übergegangen, daß er nur unter biefer Flagge fegelte.

3ch benütte ibn als Theatermantel. Run hatte ich mir eingebilbet, fein Menich mertte, bag er nicht neuester Mobe fei - biefer Ungliidsrabe aber erfannte ihn auf ben erften Blid nach amangig Sahren! - Wahrscheinlich betommt man im Leibhaufe "Blid" für fo etwas.

3ch erftarrte gu unnabbarer Rühle. Dagegen befferte fich meines Ottos Laune fichtlich, und wir famen in iconfter Ginigfeit und gang friedlich in unferer neuen Behaufuno an. Dag Otto beim Gintritt bas Rofenbouquet fallen ließ und gertrat, follte wirtlich -aber wirklich!-nur "Ungeschich" ge= mefen fein.

Mein herr und Gemahl war Alles in Allem ein lieber Rerl - er hatte unleugbar feine guten Seiten. Blog zwei Rehler befaß er - bie eigentlich auch nur "ausgeartete Tugenben" ma= ren. Erftens bie ichon ermahnte Gifer= fucht. Anftatt ftolg zu fein, bag feine Frau nach fünfzehnjähriger Che noa gefiel (notabene nicht blok Leibhaus= birettoren!) - nein! - gleich machte er "Mugen" - lag auf ber Lauer ichnüffelte jeben Brief aus und betrug fich fo lächerlich wie ein liebefranter Setunbaner, Das mar fatal, Chenfo fatal mar feine übertriebene Orbnungs= liebe, bie bon mir bie penibelfte Buch= führung - bie größte Bunttlichteit berlangte. Bei uns gab es feine Rech= nungen - bei uns ftimmte Alles auf ben Bfennig. Gin orbentlicheres Baar als wir war nicht bentbar. Thatfach= menn im Mirthschaftsbuch bie Rechaber nicht Geig bei Otto - nur Orb- einem Konter engagirte. nung. Gein beliebter Musspruch meinem Saufe ift Ordnung' war icon gum Spott und Sohn in unferer gan= zen Bekanntschaft geworben — und am Berbobnepiepeln' fehlte es nicht. Gin= mal fit' ich g. B. mit ber jungen, rei= genben Frau eines Kollegen von Otto im Salon - ba erfcheint er, und fagt mit fauerlichem Lächeln: "Liebe Glfe, ba finbe ich foeben in ber Ruche fieben Pfennige herumliegen. Du follteft wirtlich mehr auf Ordnung halten. Gine Bausfrau, bie überhaupt Gelb berum= liegen läßt, bergißt auch größere Gum= men - und furg und gut, in meinem

Sier fiel ber Schalt bon Freundin ein. "Aber herr Rath," log fie frech und froh, "bas ift ja mein Gelb hab' mir's aur Strakenbahn barat ge= fegt, weil es fo läftig ift, bie Tafche gu

fuchen." "Aber meine gnabige Frau - bas toftet gehn Pfennig!" bemertte Otto

etmas fpottifch. "Ra freilich!" log fie feelenruhig meiter. "Es maren ja auch gebn Bfennig. Lagen bloß fieben ba? - ach!? ba muffen brei weggetommen fein bielleicht heruntergefallen!"

Otto troch jest auf ben Leim. ,Weagetommen?" rief er, "in meinem Saufe tommt nichts weg. - Gelbft: verftanblich tonnen fie nur heruntergefallen fein — ich will sofort felbst nein, nein! ob es Ihnen auf Die paar Bfennige antommt ober nicht!" wehrte er ber Schelmin lachenben Broteft ab - "in meinem Saufe tommt nichts weg!"

Und fort mar er. Der Robolb bon Freundin marf fich, Thranen lachend, in bie Dimantiffen; und ich? - es ift fchlecht von mir, aber ich gonnte es meinem Mebanten. Se mar im Winter und baher buntel. Und fo troch und rutfchte er - ba bas Mabchen nicht zu Saufe mar - eine halbe Stunde mit einem tropfenben Stearinlichte auf Anieen in ber Ruche berum und leuchs tete unter alle Schrante - um brei Pfennige gu fuchen - bie nie bageme= fen maren.

Mis er - höchft aufgebracht barüber, bag in feinem Saufe fo etwas paf= firen tonnte, bereintam, troftete ibn unfer Befuch. "Sie werben fich finben, herr Raib" - fagte fie - "ichenten Sie fie bem nächften Bettler." - Und großartig - mit meinen fieben Pfennig als Trophäe in ber Tafche, rauschte

Rach biefer fleinen Abschweifung tomme ich wieber auf meine Geschichte suriid. Die fleine Stabt, bie für uns um Glud nur eine Uebergangsfielle ebeutete, gefiel uns berglich folecht.

Schlechte Wohnungen - fclechtes Pflafter, fcblechte Laben - am fcblech= teften bie Mädchen. Die intelligenten gog bie nahe Großftabt an; uns blieben nur bie, welche birett aus bem baterli= den Schweineftallen tamen, um ,breffirt' gu merben. 3ch hatte mir eine Emma' mitgebracht - pier Wochen erblidten wir fie nur mit bom Beulen jum Rohltopf angeschwollenem Saupt. Dann berließ fie uns - ,bor Beimmeh' (bas in biefem Fall eine Dragoneruniform trug und zweibeinig auf Erben manbelte). Go mußte ich mahllos nehmen, was eben gu haben war. Das Schidfal bescheerte und eine blauaugige ,Iba' - Mufe ber Sauslichteit - verhülle ichaubernd Dein Saupt!

3ba pfiff bei ber Arbeit - probirte

bie Temperatur ber Speifen, inbem fie bie Finger hineinstedte, und hatte außerbem einen Erbfeind in Geftalt einer fagenhaften und fcheinbar unerfättlichen Rage, bie ,in ber Rachbarschaft' mohnte (obgleich fie weber unfere, noch fonft eines Sterblichen Mugen je erblidt hatten). Jebenfalls mar bas ein febr mertwürdiger Umftanb, ba biefe Rage, allein nach ben Rabrungsmitteln, bie fie aus unferer Speifetam= mer geholt haben follte, minbeftens bie Größe und bas Gewicht eines ausge= machfenen Ronigstigers haben mußte. Mukerbem traf ich Iba bei einigen Conntagsfpagiergangen in Bloufen. Bu Saufe erflärte fie mir gwar tiefgefrantt und bor Schluchgen fast erstidenb, sie hatte fie boch ,nur man ein binchen bredlicher' tragen wollen, ba fie ja boch geretnigt werben mußten - aber ich bin nun 'mal fo arrogant beranlagt, meine Sachen gern felber, bredlich' au tragen.

Es murbe Winter und bie Gefellig= feit begann. Musichließen - bas ging nicht - affo "rin in bas Bergnügen." Rest fab ich auch meinen Berehrer wieber öfter, und fofort fing bie alte Beschichte an, Otto war eifersüchtig. Much benahm fich mein Leibhaus = Freund mirtlich auffallenb. Er hatte fich eine gemiffe Bergweiflungspofe angewöhnt, in ber er mich mit bufter fcmerglichem Blid anguftarren pflegte; nie berfehlte er, wenn wir gingen, in ber Garberobe bereiteufteben, ben Mantel nota bene einen neuen, filbergrauen) fcon über bem Arm, um ihn mir um bie Coultern zu legen. Rach folchen Abenben mar Otto tagelang bon einer fo eifigen und tabellofen Soflichteit gu mir, bag ich mich an ben Norbpol verfett glaubte. Seit einiger Zeit hatten fich biefe Din= ge fo zugefpist, baß ich eine Rataftro= phe fürchtete. Mein Berehrer war mir bolltommen unverftanblich, brudte mir bie Sanbe als wolle er mir fortwährenb lich tonnte ich bie Racht nicht folafen, tonboliren, und feufate, bag es allgemein aufaufallen begann. 3ch nahm nung um zwei Pfennig nicht ftimmte mir bor, ihm barüber einmal grunds - gleichgiltig ob bieje zwei Pfennige lich meine Meinung zu fagen, und es fehlten ober zu viel maren. Das mar | paßte mir baber gut, bag er mich gu

Leiber poftirte fich Otto bicht hinter uns. Go tonnte ich nur in Abfagen flüftern: "Ich muß Sie burchaus fpreden - aber allein.

Guftap perbrebte feine Sechtaugen bei biefen Morten auf eine Art und Weise, bag ich fürchtete, fie würben nie mehr auf ihre rechte Stelle wieber gurüdtehren.

"Ich wollte basfelbe, theure, theuerfte

"Gfel!" bachte ich grimmig. "Borficht!" flüsterte ich, "wann tann ich Sie prechen ?"

"Auch ohne Worte verftebe ich Alles -Alles-warum bertrauten Sie bem Freund Ihrer Kindheit nicht längst?—

Marum bie Umwege?" Bas meinte benn ber Schafstopf eigentlich? Der schien mich ja gründlich mißzuberfteben.

Aber ba ftanb Dito, und wir mußten ichweigen.

Um anberen Tage war eine Schlit= tenpartie verabrebet, und ich wollte bereits im eleganten, pelzbefetten Tuch= toftum die Treppe herunterfteigen, als mich Otto aufhielt. 3ch muffe mich marmer angieben. Den Abenbmantel wollte ich nicht nehmen, so entfann ich mich bes alten Freundes, bes pelggefüt-

terten Staroftenmantels. "Bringen Sie fonell ben Staroftenmantel!" rief ich 3ba gu.

3ba meinte, es mare nicht falt, fein bischen falt. "Sie haben nichts zu meinen! Den

Staroftenmantel! Dalli!" rief Otto. 3ba verschwand, und wir barrten hrer Wieberfehr. Die Minuten berrannen. MIs beren fünf, ohne 3ba gurud-Bubringen, im Strom ber Beit babin= gefloffen waren, braufte Ottos Ruf, aleich Donnerhall, burch ben Rorribor. Daraufhin erichien 3ba und berficherte mit febr rothem Geficht, baf fie ben Mantel "nirgends nich" finden tonne. "In meinem Saufe . . . " begann Otto würdevoll

"Uch Gott, ja boch!" fagte fie arger= lich. "Er ift felbftverftanblich ba - bie Rage frift ja jum Glud teine Mantel!" Und ebenfo würdevoll raufchte ich, erhobenen Sauptes, nach ber Garbe=

Aber ber Mantel mar mirklich nicht ba. 3ch tehrte höchft befrembet zu Otto gurud, ber eben über bie unerhorte unb unberzeihliche Unordnung in "feinem haufe" ju ftohnen anfing, als ein eruptives Gebeul unfere Aufmertfamteit auf bie Jungfrau lentte, ber bas beilige Feuer unferesherbes anbertraut

"Aha!" fagte Otto mit grimmigem Läckeln, "Fräulein Iba hat ihn stehlen laffen! Run, diesmal wollen wir uns

boch einmal an ihrem Lohn fcablos halten, vielleicht hilft bas beffer als alles Unbere. Diefes toftbare Stud! Es ift gum Saarausraufen!"

3ba gog hier bor, auf bie Rniee gu fallen. "Berr Rath, Berr Rath!" beulte lie, "id habe ihn ja man blog berfett. Beftolle is er ja nich - ena - meine Mutter hatte jrabe teneMiethe-un-" "Berfett!" forie Otto, und ftarrte

mich entgeiftert an. "Berfett!" hauchte ich und fant auf einen Stuhl.

"In meinem Saufe! Berfett! Dies tenntliche Stüd. Wo haben Sie ihn berfett, Ungludliche?" schrie Otto au-Ber fich. "Den Ramen-weiß id nich-Pfan-

ber-werben unter Ber-Berichwiegenheit-bon und nach-bem Leibhaus beforat-ftanb borne," fcluchzte 3ba. "Schaffen Sie bas Beibsbilb mit bem Mantel fofort hierher!" bonnerte

Otto wuthichnaubenb. Unten inallte ber Rutider mabnenb mit ber Beitsche. Otto ging hinunter und ichidie ben Schlitten fort - und

war bie Luft gründlich vergangen. Nach einer reichlichen Stunde erschien 3ba in Begleitung eines furchtbar und bufter ausschauenben weibli-

chen Wefens, bas - Gott fei Dant!ben Mantel über bem Urm trug. "Legen Gie ben Mantel borthin!" fagte Otto ftreng; "wie tonnen Sie bei Ihrem Gefchäft bem Dabden auf fold ein Stud borgen? Das muffen Sie

boch feben, bag es tein Dienftbotenmantel ift. Die Sulbin öffnete ben Rofenmund aber Otto fcmitt ihr mit einer fo gebieterifchen Bewegung bas Bort ab,

baß fie fcmieg. "Run legen Sie ben Mantel bin unb geben Gie!" erinnerte Otto ungebul-

"Un meine fibbe Dart fufaia?" fragte bie Solbe in fconftem "Rollfch". "Welche fieben Mart fünfgig?" frag-

"Die ich bet Mabche gelehnt habe, fagte fie hoheitsboll. "Die laffen Gie fich eben bon bem

Mabchen geben," fagte Otto, "wir ha= ben boch ben Mantel nicht berfest!" "Wat?" fchrie jest bie Megare "erscht hat man fich expliziere muffe mit ben herrn Terredter bons Beihhaus - um ben bredlichen Starmas genmantel, wo fcon bie Motten in ind, un jest foll ich mein fibbe Dart fufaig berliere - ihr feib woll jed?"

"Explizieren mit bem Leibhausbirettor?" ftobnte Otto - und mas hatte fich ber benn bereingumischen-" "3a!" trumpfte fie auf - weil ber herr Tagator ihn rief - ob ber Mantel mobl geftolle mar - un ber herr Terredter - ber rief auch ileich "Jott, bas is ja bie Frau Rath ihr Starma-

penmantel-ja!"-natirlich is ber geftolle... "Und - und was wurde nun?" -brängte Otto mit unheimlicher Ruhe. "Ja — ba haben ich ihm jefagt, wat bat Mabche zu mir jefagt hatte," nidte fie taltblütig - "ber herr Rath, bat mar' fo 'ne Beigbrach - un' ben Starmagenmantel, ben wollte bie Frau Rath verfete - weil fe Schulben hatt', bon benen ber Berr Rath um

Sottes wille nifcht wiffen burft!" "Und - bas - hat - bet Leihhausbirettor geglaubt?" rief ich außer

Namoll hat er jeflaubt, un fo leib hatt es ben Mann gebann—ja—jeweint hat er beinah—jefagt hat er nicks." "In meinem Saufe!" ftohnte mit erfterbenber Stimme Otto.

Bei mir aber-ber bas Benehmen meines Leihbaus-Berehrers ploglich erflart war - tam bie Reattion. fcluchate-und lachte - und foluchate wieber, bis Alles um mich beschäftigt mar-3ba nach bem Argt-bie Degare mit ihren "fibbe Mart fufgig" aus ber Thure, und Otto bor mir niebergefturgt mar, bittenb, befchwörenb, troftenb unb beruhigenb. Und als ich erft wieber sprechen tonnte, gab es eine echte, rechte Musfprache, bie bas Gefpenft bes Leibhaus birigirenben Berehrers auf immer aus Ditos Bergen ber=

bannie. Um unfere Raffen-Berhaltniffe gu rehabilitiren, gab es balb barauf uns ein Souper. Diefes mar fehr up= pig. Der Rabiar hatte filbergraue Rorner bon ber Große junger Erbfen. Der Summer ericbien in neuefter Bubereitung - Damwilb-Ruden unb Fafan waren tabellos. Ich trug—über weißem Atlas ein fpigen-intruftirtes ichmarges Gazegewanb. Beim Fürft-Budler-Eis und Champagner erhob fich Otto, und gab, unter ichallenbem Belächter zwar teine japanifche Theehaus= aber eine beutsche Leibhaus-Geschichte gum Beften. Die bor Scham halbtobte 3ba mußte bagu mit bem Staroftenmantel ericheinen. Es gab ein tolles Sallo - nur einer lachte nicht. Diefen einen - ber fich bie Rolle bes troftenben Hausfreundes icon fo icon ausgemalt, nahm ich nachher noch gur Seite, und lachte ihn erbarmun que. - Sein gang unerflärliches mir bochft unangenehmes Benehmen fei ja bamit ertlart-über meine Befühle ihm gegenüber hatte ich ihn aber boch icon bor zwanzig Jahren aufge-flart. Im Allgemeinen laffe man fic boch fonft an einem Rorb genugen! Er ging - ich habe ihn nicht wieber-

Bom Raiheber. - "Religions.

gefeben.

# Abraham's Gpfer.

Ein Roman aus bem Burenfriege bon Guftaf Janion.

(8. Fortfehung.)

Gin-lauter Freubenruf empfing ihn, ber Cohn ließ bas Riemenwert, bas er gerabe putte, fallen, um in biearme feines Baters gu eilen.

Lange hielten ber Mann und ber Rnabe einanber umschlungen und nachbem bie erfte lleberrafchung fich gelegt hatte, fchob ber Bater feinen Gohn bon fich und fagte bewundernb:

"Wie bu in biefen Monaten gewach= fen bift, 3faat!"

Und er hatte Recht, trop feiner bretgehn Jahre entsprach bie Große bes Anaben ber eines bollftanbig erwachs fenen Mannes, obwohl feine Glieber noch gart und wenig entwidelt waren.

Ifaat ftredte fich, froh über ben Stola, ber in ben Worten bes Baters lag, und trat an ben Thurpfoften, um bas Beichen gu zeigen, bas fie gulegt bineingeschnitten hatten. Er hatte feit bamals einen gangen Fingerbreit an Große zugenommen, und ban berRaht lachte wie ein Rinb, als er es fah.

Wenn bu noch einige Jahre fo gus wächft, bann ... bann ... ha, ha, ha!" Und fie lachten beibe fanft und berg= lich. Dann folgten bie unbermeiblichen Fragen. Mit wenigen ernften Worten entwarf ber Bater ein Bilb bon ben Rämpfen und Abenteuern, und Ifaat laufchte mit bligenben Mugen. Darauf ergablte er feinerfeits mit ber Gefpra= digfeit eines Rinbes von Allem, mas fich mabrend ber Abwesenheit bes Bas ters zugetragen hatte. Er mifchte Gro-Bes und Rleines gufammen, berichtete auch bon ben Berhaltniffen ber Rachs

barn und ben Folgen, die ber Krieg herbeigeführt hatte. Die Raffernbiener waren fammtlich babongelaufen, bie Männer gur engli= ichen Armee, bie Weiber ... wohin, toufte er nicht. Dom Maas hatte fein Bieh berloren, es bieg, bag bie Eng= länder es mit Beschlag belegt hatten; weshalb ... fie bedurften wohl Probiant. Bon allen Dienern auf ber Farm war nur bie alte Betty, bie alte Rafferntöchin, gurudgeblieben, und fie berbarg fich auf bem Dachboben, fo= balb fie ein berbachtiges Graufch horte. Bahricheinlich lag fie auch jest bort neben bem Fruchtfaften in ber linten Ede, fie bilbete fich ein, bag bie Golba= ten alle Schwarzen ericboffen. Tante ban Gracht war gestorben, und bon ben Mannern hatte fie Niemand gu Grabe geleitet außer Erasmus Flid und feis nen brei Göhnen, aber fie hatten ben Sarg nicht allein zu tragen bermocht. Zante ban Gracht war nämlich furcht= bar bid, und ihre Tochter mußten mit Sand anlegen; fie hatten auch felbft bas Grab ihrer Mutter jugeschaufelt, benn eine englische Abtheilung hatte fich in ber Nahe gezeigt, und Erasmus mußte fogleich mit feinen Gohnen fortreiten. Die Raffern traten überall un= berfcamt auf, fie nahmen Speifen und Branntwein, wo fie mußten, bag feine Manner babeim waren, und thaten noch Schlimmeres. Ein haus neben ber Rirche war niebergebrannt, bie Schwargen follten baran ichulb fein. aber man glaubte, bag betruntene Soldaten das Feuer angelegt hatten, um fich an ben Mabchen ban ber Balt wegen etwas zu rachen. Der hirten=

Fremben jagen. Der Junge fpie berächtlich aus, als er biefes gefagt hatte. Roch viel mehr hatte er zu erzählen, alles bofe Reuig= teiten für ben Beimgetehrten. Ban ber Raths Büge verfinfterten fich, aber Maat fuhr fort:

hund, ber bie Schafe bemachte, mar

auch von ihnen erschoffen worben, weil

er fle angebellt hatte, und bie Schafe ..

Ifaat war an jenem Tag bei Dom

Müller auf Besuch gewesen und hatte

bei feiner Rudtehr nur noch gwei

Schafe im Rraal vorgefunden, bie auch

ericoffen waren, bas nannten bie

"Dornenburg ift bon ben Englan= bernbefest, und fie haben eine fleinere Abtheilung bei ber Rirche aufgeftellt, aber ich glaube nicht, bag fie noch bort ift. Ueber ben gangen Diftritt ift ber Belagerungszustand berhängt worben; was es ift, weiß ich nicht, aber Dom Miller fagt, fie hatten bies gethan, um ungeftraft uns Mles nehmen gu tonnen, mas fie wollen. 2118 ob hier noch etwas zu nehmen wäre,es ift taum irgendwo ein Pferd im Stalle, und alle Rraale find leer bon Bieh."

"Und Blentins, was hat er hier gethan?" fragte Ban ber Rath, nachbem er angehört, mas 3faat gu fagen

"Er hat mir bei allem geholfen. Wenn er nicht getommen mare, wilrbe ich allein nicht fertig geworben fein. Cobalb bu fortgezogen marft, lachten mir bie Raffern in's wenn ich ihnen etwas befahl. Sie behaupteten, bag bie Englanber ihnen berboten hatten, für uns Buren gu arbeiten; fie logen mohl wie ge-

"Und gehorchten fie Blentins?" "Rein, aber feine Begenwart hielt fie ab, Schaben angurichten." "Sat ber Menfch hier bei bir ges

"Ja. Ift es bir gumtber, "Er ift ein Dieb, Ifaat." 3ft es bir gumiber, Bater?

Rein, nein, bas ift ein Grrthum. Früher führte er ein wilbes Leben, bas at er felbft gefagt, aber auf einer Bersammlung in Bloemfontein wurde er er erwedt, und er ift jest gläubig. Er hat mir feine gange Geschichte erzählt, und ich weiß alles. 3ch habe nicht ein einziges Gebeimniß bor ihm gehabt, er fagte immer, bag ich ein gangerRerl ware, wir find richtige Freunde geme-

"Du bift ein Rind, Ifaat, ein gutes Rind, und glaubst auch von allen anderen Gutes. Es ift möglich, bag Blentins in der letzten Zeit besser geworden ift, aber weshalb nohm er die Flucht zu neuem Leben erweden würd zu neuem Leben erweden würd bei meiner Antunft? Wenn er so ist, Ge ließen sich aufrührerische wie du sagt, so werde ich ihm gern die

Sand bruden und bitten, mir meine bojen Gebanten zu vergeiben." "Thue bas, Bater!" rief Ifaat freus

big aus. "Ja, wir werben feben; einftweilen bleibt uns nichts anberes übrig, als au marten."

Es war, wie ban ber Rath gefagt hatte, man mußte warten. Aber viele und barte Brufungen brachte ber Rrieg ben entvölferten Sofen, wo nur noch Weiber und Kinder und Greife hauften. Alle Thätigfeit lag barnieber, was hatten bie Bewohner bes Landes wohl bornehmen follen und wer tonnte und wollte etwas thun unter ben un= ficheren Berhältniffen? Und weil eine Gifenbahn burch ben westlichen Diftritt bes Lanbes führte, so befanden sich bie Leute immer unter ben Augen bes Feinbes, und eine fchwere Sand lag auf ben Burudgebliebenen. Gine brudende Muthlofigteit hatte fich Aller bemächtigt, bie Manner schwiegen, bie

Frauen folgten ihrem Beifpiel, bie Spiele ber Rinber hörten auf, und bas gange Leben ging in neuen, ungewohnten Bahnen bahin; war nicht ichon Alles vorüber? Und bann vor Allem, war es tlug, einen Feind gu betam= pfen, ber immer neue Truppen aus England, aus ben Colonien, bon allen Eden ber Welt hertommen ließ, mabrend mit jebem Mann, ber auf ber Geite ber Wegner fiel, ein Familien= berforger weniger war?

Tag um Tag hatten bie Burudge= bliebenen einen gleichmäßigen, nie ber= fiegenben Strom bon Infanterie, Caballerie, Artillerie, Sanitäts= unb Ge= nietruppen gegen Norben gieben feben. Es gab weber einen Unfang noch ein Ende babon, bie Colonnen bebedten meilenlange Stred und bas Geraf= fel ber Ranonen .nb Proviantfuhrwerte hörte nicht auf. Der Strom wuchs zu einer mächtigen Fluth, bie fcon bor einem Jahr gu fliegen begonnen hatte und noch gehn Jahre fo weiter ftromen gu fonnen ichien.

Sinter feinen Genftern betrachtete Ban ber Nath biefe Gifenruftungen, bere Männer und blidten mit por Berriffenen Augen hinaus. Sie fragten fich ftumm, wie es möglich gemefen mar, folden Rraftleiftungen einer Ra= tion gu wiberfteben, bie fich bie erfte ber Welt nannte. Gie wurden angit= lich und muthlos, wenn fie fortmah= rend biefe fechsstelligen Bahlen an ihre Ohren tonen horten und dagegen ihre geringe Ungahl mit ben ungeheuren Maffen bes Feindes berglichen. Gie wußten, bag abnliche Strome auf an= beren Wegen fich in gleicher Richtung malaten, und ihre Bergen frampften fich bor Schmera aufammen, wenn ib= nen mit lachenbem Munbe gefagt murbe, bag nun ber lette Wiberftanb broben im Norben gerschmettert wer= ben follte. Und alte Manner weinten mit ihren Frauen und Töchtern, wenn bas Gerücht bon ben Siegen besifein= bes fie endlich spat erreichte, fie wein= ten über ihren Bibeln und baten mit brennentem Gifer um einen einzigen Connenblid ber Soffnung. .. und noch immer tamen nur Telegramme bon gewonnenen Schlachten in ben Bergen ber Republiten und ber boll= ftändigen Bernichtung ihrer letten Ur= meen. Gie fentten ihre muben Ropfe, fie schloffen ihre rothgeweinten Augen und beschloffen, fich bor bem Beichehe

beres übrig. Aber trop ber Siegesbulletins, bie über bie gange Erbe berbreitet wurben, trop ber großen Berlufte ber Freunde berfiderte ber Strom gegen Norben nicht. Kanonen und Train= tolonnen polterten noch immer nach ber gleichen Richtung, bieBuge fcblepp= ten neue Bataillone herbei, Berftar= fungen langten in langen Reihen an, und alles murbe bort hinauf gefanbt. Und gleichzeitig zog ein anberer Strom gegen Guben. In Gifenbahnmagen und Umbulangtarren fluteten Bermun= bete gu hunderten wieder gurud; taglich langten Krankentransporte an und fuhren weiter, bleiche, abgemergelte Besichter starrten burch bie Coupefen= fter, Fieberpatienten phantafirten auf ben Rarren, ein ganges Beer bonRran= fenwärtern arbeitete, bis fie umfanten, und gleichwohl brachten fie taum bie Salfte bon bem gu Stanbe, mas unumgänglich nöthig war.

nen zu beugen; es blieb ja nichts an=

Die Alten hinter ben Fenftern begannen nachbentlich ben Ropf gu schütteln und vielsagende Blide mit einander auszutauschen. Wenn ihre Freunde schon geschlagen waren, weshalb bann biefe unerhörten Rraftan= ftrengungen, und wenn ber lette Di= berstand aufgehört hatte, woher tamen benn biefe traurigen Rrantenguge? Reuer Glang tam in Die trüben Mus gen, gufriebenes Lächeln tam in bie ernften Gefichter, und mehr als einer ber Greife machte in Gebanten einen Befuch an jener Stelle, wo ein pradtiges Maufergewehr und einige bun= bert Batronen ficher berborgen maren. "Ift es noch nicht gu Enbe?" flufterten fich bie Frauen gu, und ber Mund, ber in bitterer Sorge erftarrt

war, öffnete sich, um bem beklommes nen herzen Luft zu machen. "Sie halten fich noch immer, unfere prächtigen Jungens!" bertunbeten bie Alten, mahrend treue Bergen, bie bor Ungft zu gerfpringen gebroht hatten. jest in einer neuen großen Soffnung ichneller pochten.

Sie maren gur Erbe gebeugt geme= fen, bas Unglud hatte ihre Rrafte aufgezehrt, die jest von felber wiedertehrten. Im Diftritt berfpurte man eine gewiffe Unruhe; bie Jungen bersammelten sich in Schaaren nach Ginbruch bes Duntels, auf eine englische Patrouille wurbe geschoffen, eine Telegraphenleitung abgeschnitten, unb ein Bifett bon fechs Mann verschwand fpurlos. Die Führer im Norben, bie ihr Bolt beffer tannten, als es fich felber, hatten fich nicht geirrt, als fic annahmen, bag ihre gabe Ausbauer bie ichlummernbe Wiberftanbetraft

gu neuem Leben erweden murbe Es liegen fich aufruhrerifche,

und ftrengere Proflamation wurde ber Diftritt baran erinnert, bag er icon in Belagerungszuftanb erflart war. Um ber Erflärung mehr Rachbrud qu geben, ftreiften Raballeriepatrouillen wurden in ben Rirchen ober bei ben Melteften ber Gemeinbe einquartirt. Und als gang natürliche Folge babon Sieger thaten alles, um bie Leiben= schaften zu weden, und biejenigen, bie fich noch als unbefiegt betrachteten, benutten ihre Berblenbung gu ihrem Bortheil. Buren, bie von ihren Ungehörigen längft als Tobte beweint mur= ben, tauchten unerwartet auf, ichlichen bei Racht in bas paterliche Saus und berichwanden wieber fo geheimnigvoll,

wie fie gekommen waren. "Botha ift nicht geschlagen, belließ marfchirt hierher!" fagte ein zerlump= ter u. schmutiger Burentrieger, in bem Mybrouw Bothmann nur mit Mühe ihren jungften Sohn wiebererfannte. Er erhielt ein halbes Dugenb Maisfuchen und ritt feiner Bege, mahrenb feine Mutter fich niederfette und Freu-

benthränen weinte. "Stellt ihnen Sinberniffe in ben Beg!" ermahnte ein bartiger, ein= äugiger Rerl, beffen Gefichtszüge ben alten Gert ban Sorlen an einen Sohn erinnerten, ben er bor etwas mehr als einem halben Jahre ben feinigen ge= nannt hatte. "Ja," fagte ber Menich, "ber bin ich, Bater. Gebt mir ein me= nig zu effen; Ihr braucht nicht unruhig nach ber Thur gu guden, bieRoth= rode haben Unberes zu thun, wir ha= ben ihnen bier brunten auch bollauf Urbeit verschafft." Er wischte fich ben Mund, ftreichelte ben Schweftern bie Wangen, und fort mar er.

"Ihr feib nicht eifrig genug, im Diten haben bie Englander eine ichwere Arbeit," lachte ein magerer Bur mit einer fcmutigen Binbe um bas Rinn und umarmte Brouw ban ber Sochte angesichts ihrer vier großen Töchter, bie eine beftimmte Borlung babon hatten, baß ihr Bater bor und hinter anderen Fenftern fagen an- einem Jahre gang anders ausgesehen hatte. "Sannie und Sarah ichiegen wunderung und Staunen weitaufge= nicht ichlecht, warum haben fie nicht wie bie Beiber im Rorben eine Buchfe im Eftrich verborgen?" Er füßte bie Mab= chen, benen es nun enblich flar gewor= ben war, bag ber bermunbete und ber= witterte Rerl wirfich ihr Bater mar. ber nun bie Satteltafchen mit Rorn füllte und wieber babon ritt.

Der Diftritt, bon bem ein englischer General bor brei Monaten berichtet hatte, baß er bollftanbig pacificirt fei, begann bem Oberbefehlshaber große Sorgen gu bereiten. Er berfette ben früheren Chef in die Front und fandte einen anberen borthin mit bem auß= brudlichen Befehl, bie Rube wieber herzustellen; bie bafür erforberlichen Truppen wurben gu feiner Berfügung

Da es Gile galt, fo beschloß ber neue Statthalter, fofort mit eiferner Sanb einzugreifen, indem er gleichzeitig fei= nen Unterbeamten befahl, mit Strenge als bem einzigen paffenben Mittel por= gugeben. Rrieg ift Rrieg, und zwei Tage fpater wurde bie Farm bes alten Ban Delft niebergebrannt und ber alte Mann mit brei Tochtern auf bieBarm= herzigkeit ber Nachbarn angewiesen.

Gine finftere, haßerfüllteStimmung trouillen britten ihn wie eine fest geschnürte Zwangsjade, und bie nächtlis wurde gemuntelt, bag bann und wann iberzeuat fein. braufen auf ber Cbene Schuffe gemedfelt murben. Tante Sannie ban ber Walte behauptete auch, bag fie brei ber= munbete Lanciers an ihrem Saufe bor= beiführen gefehen habe, aber weil fie als bie ichlimmfte Rlatichbafe ber Bemeinde befannt war, fo befummerte fich Riemand um ihre Gefdichte, ob= wohl Alle mit Freuden wünschten, bag

fie mahr mare. In ber folgenben Woche murbe mie= ber eine Farm verbrannt, die Wiber= feglichen follten berfteben lernen, und ber alte Biet Müller, ber langft gu ben Melteften ber Gemeinbe gehörte, wurbe bor ben Chef ber englischen Polizei= truppen gelaben. Biet fprach am Mor= gen bem Branntwein tuchtig gu, fpannte fein lettes Pferd bor ben Ba= gen und fuhr ab, nachbem er bon feiner aablreichen Familie rührenden Abschieb genommen hatte.

"Gie gehören gu ben Melteften ber Gemeinde?" begann ber Boligei=Offi= gier, fobalb Biet Müller bor ihn ge= führt worden war.

Der Alte nidte. Er mar fein Leben lang ein friedlicher Mann gewesen, ber allen Streitigkeiten aus bem Wege geaangen und infolge feines bescheibenen Charafters unter bie Melteften aufgegenommen worben war. Er erwartete nichts Gutes bon biefer Borlabung und wurde in biefem Glauben burd Die bariche Unrebe beftartt.

.Gin Mann Ihres Alters follte gewiß berftehen, welchen Gefahren ber Diftritt fich aussett, wenn er bie Diberfeglichfeiten fo weiter treibt, wie es nun feit einiger Beit geschieht." Der Offizier folug mit ber Fauft auf ben Tifch, fo bag Piet babei boch auffuhr. "Run foll aber ber Sache ein Enbe ge= macht werben, verfteben Sie! Wir wollen nicht ein ganges Armeecorps bier fteben laffen wegen Ihren verfluchten Dummbeiten. Sagen Sie mir fofort. welche von Ihren Leuten in ben Räch= ten braußen liegen und auf unfere Pa=

trouillen ichießen!" "Ich bin ein alter Mann und weiß nichts!"

"Bah, nur feine Rebensarten! 36r Buren hängt ja alle aneinander wie bie Rletten, und Sie, Müller, wiffen wohl genug, um uns werthvolle Winte geben gu fonnen. Bollen Gie es begahlt haben, fprechen Gie offen, England tnaufert nicht."

36 bin ein grmer Mann. aber Sie haben fich an ben Unt gewendet, wen Sie glauben, bo

gen gehört, baß Ihnen bies anbersmo gelungen ift . . "Befdmat! Und wollen Gie nicht in Gute, fo ... fo muffen Gie es mit Gewalt, aber geben Gie fich bann fels auf allen Wegen, Infanteriepitette ber bie Soulb. Wir haben Mittel peitschte. genug, um aufrührerifche Bauern gu amingen, und werben nicht gogern, eis nen Sof in Brand gu fteden, wenn es nahmen bie Unruhen ichnell gu. Die fein muß. Der Ihrige wird ber erfte fein, nun wiffen Gie es. Das Lanb

> nun wiffen Gie bas auch." Biet Müller antwortete nichts bar= auf. Er begegnete ben funtelnben Mugen bes anberen mit einem fragens ben Blid und ichidte fich an, gu ge=

iff erobert, wir werben es behalten,

"Gie bleiben, Rerl!" rief ber Bo= ligei = Offigier mutbent. Er hatte am gleichen Tage einen ftrengen Ruf= fel bon bem tommanbirenben General erhalten, und fein Born mar nicht er= heuchelt. "Glauben Gie vielleicht, bag wir gu unferm ober Ihren Bergnugen Rrieg führen, mas? D nein: und wird es in ben nächften Tagen im Diftritt nicht ruhig, fo werben Gie es bufen. Sagen Gie mir: wie viele maffentragende Manner giebt es in ber Gemeinde?"

"Gegenwärtig nicht gehn zwischen achtzehn und fechzig Jahren, fie find alle im Rrieg.

"Der Rrieg ift gu Enbe, habe ich gefagt. Bloemfontein unb Bretoria find eingenommen .... Bum Benter, wer hat je bon einem Bolt bernommen, bas fich noch weiter schlägt, nachbem feine Sauptstädte fich bereits in ben Sanben bes Gegners befinben? Gie haben nicht eine Handboll Leute unter ben Maffen, Gie befigen weber Ur= meen noch Gelb, und gleichwohl gebar= ben Gie fich wie Berrudte. Das gange Land ift ruhig, horen Sie, nur hier ftellen Gie in ben Rachten noch Rratehl an."

"Ich weiß es nicht," fagte fanft. "Ich habe nur fagen at "Ich habe nur fagen gehört, bag Botha im Rorben und be Blief auf bem Mariche hierher ift.

"Bah, ber ift gum Teufel, Gie finb berrudt, Rerl! - Bas giebt's?" wandte er fich nach ber Thur, burch bie eine Orbonnang eingetreten war und fteif wie ein Pfahl ftebend ihre Lettion herzusagen begann:

"Orbre bom Sauptquartier. Bließ fteht breißig Meilen öftlich bon Bloemfontein und bebroht bie Ber= binbungen. Der General rudt ihm in Gilmarichen entgegen, alle verfüg= baren Truppen stoßen zu ihm. Der Major foll mit brei Compagnien von ber Polizeibrigabe ben Diftritt befest halten während jener Zeit, in ber ber Beneral auf ber anberen Seite in Unfpruch genommen ift."

Der Blid, ben ber Offigier ber Drbonnang zuwarf, war alles anbre als fanft, und ber, mit bem er Piet Muller maß, zeugte bon einer Buth, bie unangenehm werben fonnte. ber Alte ftanb bolltommen unbewegt und ichien weber gehort noch berftanben zu haben.

"Sie find nicht übel unterrichtet, mein lieber Müller," fagte er und fuch= te feinen Born au beherrichen, inbem er ber Orbonnang einen Wint gab, fich au entfernen. Und als ber Mann gegangen war, fuhr er fort: "Beil es unmöglich scheint, bon Ihnen eine bemächtigte fich bes Diftrikts, die Pa= fluge Antwort zu erhalten, fo werbe ich auf eigne Fauft handeln. Die Bflicht und bie Intereffen meines Landen Besuche bon Freunden und Ber= bes gebieten mir, feine Schonung manbten borten gang auf. Dafür aber | malten gu laffen, babon tonnen Gie Boren Gie mich nun genau an! Gie, Biet Muller, berufen alle Melteften ber Gemeinbe gus fammen ...

"Mußer mir ift nur einer babeim, und ber ift schwer trant." "Go?" Der Offigier nahm Papier bom Tifche und las. "Wo befinbet fich Matteus Woller, be?" "Tobt. Es ift fein anberer an feine

Stelle gemählt morben." "Und San ban Gracht?" "Ift bei be Bließ' Corps. Dort treffen Sie ihm mit bem Gewehr in

ber Sanb." Gin icharfer Blid bobrte fich in bie fanften Rinberaugen Müllers, aber er hielt ihn aus, ohne zu blingeln. Rach= her fragte er fich mit Bermunberung. woher er an biefem Tage ben Muth genommen habe.

"Nach ben anderen zu fragen, nütt mohl nichts?"

"Je weniger Sie fragen, befto meniger unangenehme Antworten werben Gie erhalten."

"Nun, laffen wir bie Sache ruben; es giebt noch anbere Mittel, um einen hartköpfigen Alten auszupumpen. Boren Sie, mas Sie gu thun haben! Bis übermorgen berufen Sie bie mannliche Bebolterung bes Diftriftes in bie Rirche gufammen. "Aber es ift ein weiter Weg bis

bortbin, Berr!" "Sofern fich nicht fämmtliche Familienväter bort einfinden, geht Sof in Feuer auf. Run fonnen Gie

"Ich bante Ihnen, weil Sie mir zwei Tage Beit gegeben haben, meine Sabfeligfeiten fortauführen." "Was, weigern Sie fich, ju gehor-

"3d tann nichts und bermag noch meniger."

"Sind Gie nicht einer ber Melteften ber Gemeinbe?" "Berr, es find meine Landsleute,

bie mich bazu gewählt haben. Golan= beugete fich tief und fagte: "Sie migberfteben mich bollig, herr ge ich nur bas will, was allen gum Bortheil gereicht, gehorchen fie mir wohl, aber fuche ich bem Feind gu nus ben, was nie geschehen foll, fo werben fie nach mir fpeien, unb bas mit Recht. herr, ich bin balb neunzig Jahre alt und zu alt, um in ein anberes Lager überzugehen." "Geben Sie, Müller, Ihr Geschmät anbert nichts .... Und ift nicht über-morgen bie gange Gemeinde bei ber

nen ging, wie er getommen war. Unb im Wagen faltete er bie burren, fcmas den Banbe und betete bemuthig, wahrend fein Raffer bas Pferb halb wilb Der Polizei = Offizier ftampfte

wüthend auf bem Boben und ging bann nach einer Thur im hintergrund bes Raumes. Er öffnete fie unb rief barich: "Rommen Gie, Blenfins ober Jen-

Müllers lefen, als er ftumm bon ban-

fins, ober wie Gie beifen mogen!" "Gifpphus Blenting, herr Dberft". antwortete eine einschmeichelnbeStimme, und berfelbe Menfch, ben ban ber Rath von feinem Sofe gejagt hatte, trat über bie Schwelle. Er mar in ein nachlässiges, halb elegantes Ro= frum getleibet, bas augenscheinlich nicht für ihn verfertigt, sonbern in eis er fuchte einfach einen gemiffen 3med nem Befchaft für abgelegte Manner= tleibungen getauft worben mar. Da= bei trug er ein Baar Sanbichube, bie ebenfalls in feinem befferen Buftanb waren und bie Fingerspipen gum Borichein tommen liegen. In ben San= ben hielt er einen platigebrüdten, aber nothbürftig aufgebügelten Sut und eis nen billiren Spazierftod. Er naberte fich unterwürfig bem Tifch wie ein Sund ber Brugel fürchtet. Dort blieb er fteben und nahm eine einftu= birte Stellung an, bas rechte Bein über bas linte ichlagenb und bie Sufte leicht gegen ben Tischrand geftügt. 211: les an biefem Manne berrieth einen traurigen moralischen und phyfischen Berfall, ber trumme Ruden, bie fchie= lenben mafferblauen Augen und ber taftenbe Gang ... Rurg gefagt, er war einer von jenen Unglüdlichen. bie, an Demüthigungen gewöhnt, mif= fen, baß fie nichts Befferes verbient ba=

Der Polizei = Offizier mag ibn bom Ropf bis gum Fuge mit einem berächtlichen Blid und fagte bann:

"Sie haben mir einen guten Rath gegeben! Rebenfalls haben Gie meine Unterrebung mit bem halsftarrigen Alten belauscht?" "herr Dberft ..."

"Sie wissen sehr wohl, baß ich Ma= ior bin."

"Ich weiß auch fehr wohl, daß ber herr Major schon lange hatte Oberft fein follen." Der Rerl ledte fich bie Lippen, als wenn er etwas befonbers Boblidmedenbes getrunten batte, ben, bann erft feben Gie, bag es Ernft und blingelte felbftaufrieben über bie gelungene Schmeichelet.

Aber wie niedrig auch biefe Schmeis chelei war, ber Major nahm ohne Wi= berrebe bamit fürlieb, mochte aber wohl fühlen, baß es nicht paffend fein würde, fich bafür bantbar gu bezeigen. "Antworten Gie mir auf meine Fragen!" fagte er barich. "Saben

Sie gehorcht? "Die Stimme bes Herrn Oberft... enticulbigen Gie, bes herrn Majors ift ungewöhnlich flangvoll."

"Sie haben alfo gehört, was ber Alte fagte?" "Erlauben Sie mir gu bemerten, baß ich ein folches Refultat vorausge= feben habe. 3ch fagte Ihnen auch, bag alle Bute bei biefen unwiffenben Menichen verlorene Mühe fei. Gie be-

trachten bie Dinge nicht mit ben gleis den Mugen wie wir, welche ben Ge= gen ber Zivilisation genoffen baben." "Schwagen Sie fein Blech!" unterbrach ihn ber Offizier berb. "Geben Sie mir einen guten Rath, wenn Sie tonnen .... wenn nicht, fo geben Gie jum Teufel. Ihre Gegenwart ift mir

feineswegs angenehm. "Berr Oberft .... entidulbigen Sie, Berr Major, aber Gie merben wohl zugeben, bag meine Bergeflich= feit in biefem Fall entschulbbar ift. 3ch tenne ben Diftritt wie meine fünf Er hielt bie eine Sanb Finger." wehmuthgen Ropfschütteln feine ger= riffenen hanbichube. "Ich habe zwei Jahre bier geweilt, ehe ber Rrieg ausbrach, biefer Krieg, zu bem mein theus res Baterland genöthigt wurde bon bem alten harttopf in Pretoria unb seinem Anhang. Ich hatte eine sichere Anstellung, genoß — ich barf es ohne Brahlerei mohl felber fagen - ein großes Unfeben bei meinen Rachbarn und murbe mahricheinlich bis gu meis nem Tobe hier geblieben fein, wenn bies bie friegerischen Bermidlungen meiner patriotifchen Befinnung nicht unmöglich gemacht hatten. Ueberbies erregte meine Nationalität, beren ich mich immer offen mit Stolg gerühmt hatte, bofes Blut unter biefen Salbs barbaren, auf bie bas Wort Englanber bie gleiche Wirfung ausübt wie ein rothes Tuch auf einen bosartigen Stier. Ich war genothigt, meine Stelle aufzugeben, mein Gigenthum gu einem lächerlichen Schleuberpreis gu bertaufen, und ftanb infolge ber an mir begangenen Ungerechtigfeiten mittellos ba. 3ch wurde von jebermann unwürdig behanbelt" - er bergaf feinen unterwürfigen Zon und folug ben but heftig auf ben Tifch - "in biefem berbammten Diftritt, aber ich bin ftolg barauf, herr Major,

benn ich bin Englänber. Der Offizier gudte bie Achfeln. Er erfannte, bag ber anbere log, bachte aber nicht baran, bie Sache naber gu untersuchen, fonbern fragte nur: "Und nun wollen Sie fich an Ihren

Feinden rachen?" Der Rerl verfiel fogleich wieber in feine peinlich bemüthige Unterwürfigs feit, nahm ben Sut bom Tifch, ber-

Ob... Mafor. Ich verzeihe meinen Feinben, ich will nicht mehr an ihr berbrecherifches Berfahren gegen mich als Inbibibuum benten, bas liegt binter mir, und ich trage feinen langen Groll nach. Rein, es ift ein gang anberer Grund, ber mich beranlaßt, burch Sie, herr Dajor, meinem un bergeflichen Baterland meine Dienfte anbieten ju laffen." Er ftredte feine colotterige Figur in die Sobe und colug fich hart vor die Bruft, so bas er Strafenstaub in luftigem Tang Rirche, so können Sie sich auf bas schliemmfte gesaft machen."
Es ließ sich weber Furcht noch hoff- ber Strafenstaub in lustig nuna in ben runaliaen Riaen Biet aus seinem fledigen Roc

Patriot gu fein wie irgend einer ber Manner, die Ihrer Majestat fiegreiche Urmeen tommanbiren." Er berbeug= te fich tief und betrachtete babei berftoblen ben Major, um gu feben, melchen Ginbrud feine Tirabe auf ihn gemacht habe. Aber ber Offigier ichien mertwürdig unberührt gu fein bon feis ner Guaba. Die Miene bes Rerls zeigte ben Musbrud getäuschter Gr= wartung, und etwas weniger feierlich fuhr er fort: "Nun, unter uns gefagt, herr Major, so gestehe ich, bag ich auch nach Rache verlangt habe; bie an mir begangenen Ungerechtigfeiten find fo groß gewesen, baß fie nicht ber= geffen werben tonnen." Augenschein= lich war ibm wenig baran gelegen, ob man ihm Glauben ichentte ober nicht, gu erreichen und fragte wenig banach, wie man ihn behandelte, wenn er nur feinen Bunfch erfüllt feben tonnte.

"3ch verftehe Gie nun beffer. Sparen Gie Ihre ichonen Phrafen, und tommen Sie gur Sache, mein befter Blenfing."

"Berr Db.... entichulbigen Gie! Der Bunfch bes herrn Majors ift mir Befehl. 3ch brauche Sie wohl nicht an bie Dienste ju erinnern, bie Ihrem Corps ju erweisen mir gelun= gen ift, beffen glangenbite Bierbe ber Berr Major ift.

"Berichonen Gie mich mit biefen Dummbeiten! Gie haben tein Beib bor fich, und Uebertreibungen ichaben nur Ihrer eignen Sache. Rurg und aut, mas wollen Gie?"

"Gbenfo turg und gut, Berr Major, alle die Aufschluffe liefern, die es 36= nen ermöglichen, ben Diftritt gu pacificiren."

"Und auf welche Weife gelingt bies am beften? Laffen Gie Ihre Unficht hören!"

Inbem Gie bie Aufrührer unterbruden. - 3ch febe Ihnen an, herr Major, welche Ginwenbungen Sie machen wollen, aber mit Berlaub, Sie find noch lange nicht weit genug ge= gangen. Bas bebeuten ein paar nies bergebrannte Farmen, was glauben Sie? Wer wird beshalb obbachlos? Die Rachbarn gemahren ben Berbrechern fogleich Buflucht und theilen ih= re letten Maistuchen mit ihnen: Laffen Gie ein Dugend im Feuer aufgegilt. Und bann noch eines, herr Mas or, legen Gie' auf jebe Baffe im Di= ftritt Befchlag, nehmen Gie ben Dis berfetlichen bie Merte und Meffer fort. benn eher wird es nicht ruhig. Ein Bur, ber eine Büchfe in feinem Bereich

hat, ift nie zuverläffig." "Ja, ba haben Sie gewiß recht." Na, nicht wahr, herr Major? In biefer Sinficht unterscheiben fich bie Buren nicht bon anberen Bolfern in gleicher Lage....hm.... ja ... ents dulbigen Sie, herr Major, es war nicht meine Abficht gu verlegen. Rein, laffen Gie mich an ber Spige einer Abtheilung Polizeifolbaten bie Gegenb burchsuchen, ich weiß, wo fie ihre Ber= ftede haben. Geben Gie mir Boll= macht, ba und bort Feuer anzulegen, falls fie Wiberftand leiften, laffen Gie

mich . . . . . . . . . . . . . "Sinb Sie berrudt?"

Der Rerl fab ein, bag er gu weit gegangen war, und wurbe wieber ber | fallen mir nicht."

bemuthige, ichweifwebelnde gund. "Richt um meine Macht gu zeigen, nicht um eine rechtmäßige Rache gu nehmen, habe ich biefes verlangt. Der herr Major tonnen mir aufs Wort glauben, ich wollte nur zeigen, wie ein mahrer Chrift bergeiht, es ift bes Beis fpiels wegen, bag ich um folche Gunft gu bitten mage. Es gefchieht, um meinen Freunden bie Schmach gu er= fparen, baß fie Fremben gehorchen bor fich bin und betrachtete mit einem muffen, bie mahricheinlich nicht bie gleiche Gebulb zeigen werben wie ich. Ueberbies Sind Sie ber eignen Si= derheit halber genothigt, biefe Dagregel gu beschließen, herr Major." In biefem Augenblide zeigte ber Menfch etwas fo unbeschreiblich Falfches unb Boshaftes, bag ber Offizier fich mit Etel abwandte, um ihn nicht mehr fe= ben au muffen.

"Mas Sie verlangen, ift einfach unmöglich." Der Major wies nach ber Thur. "Gie tonnen geben!"

"Noch etwas, herr Major," ertlang es noch immer gleich einschmeichelnb und bemuthig, "noch etwas, nur ein Wort!"

"Schnell, ich habe Gile!" "Was bezahlen Gie bem, ber Ihnen Aufschluft giebt, mo amt ben Buren gehörenbe Ranonen mit ber nöthigen Munition berborgen finb?"

"Wiffen Sie etwas, Rerl, bann heraus mit ber Sprache!" "om!" Blentins fah unburchbringlich aus.

"Biebiel berlangen Gie?" Offigier gitterte bor nerbofem Gifer. Gine folde Beichlagnahme murbe uns berechenbare Bortheile mit fich bringen und eröffnete überdies Musfichten, bie noch gar nicht zu überbliden mas ren.

Blenting beobachtete ihn lächelnb, und als er bie Wirtung fah, bie feine Worte gemacht hatten, ba befchloß er, fie noch zu fteigern.

"Was glauben Sie, herr Major, be Bließ hat bie Absicht, fich in einem Monat jum zweitenmal zwifchen bie englischen Urmeen zu werfen und einen Borftog nach biefer Seite gu machen."

"Gie fagen etwas, Rerl. Bas meinen Gie felber?" "Die Ranonen."

"Und Gie berlangen für fich ..... hm .... für Ihre Mustunft?" "Ich febe es lieber, wenn ber herr Major eine Summe nennt." "om, laffen Sie mich nachbenten.

De Blief ift bafür betannt, baf

er fcnell und gefchidt hanbelt." Der Major nannte eine Gumn und Blentins beschräntte fich barauf bebauernd den Kopf zu schülteln. Der Major steigerte sein Angebot noch ei-nige Male und gab schließlich für alle

"Ich fcmeichle mir, ein ebenso guter | Dr. G. Blentins fo und fo viele Bfund Sterling für eine gewiffe Musfunft begablen gu wollen. Er motibirte fein eigenmächtiges Borgeben mit ber Gile, bie bas Unternehmen verlangte, und bem Mangel an Trup: pen, ber aufällig im Diftritt herrichte. "Run find Gie wohl befriebigt?"

agte er bann. "3d bebaure berneinen gu muffen." Und als ber anbere eine leicht erflärliche Ungebulb barüber bezeigte, fügte Blenting hingu: "Leiber bin ich genothigt, auf ben Musgangsbunft unferes intereffanten Gefpraches gurudgutoms men." Er warf fich in bie Bruft. athmete tief und fagte furg: "3ch wil mich an einem Mann hier rachen."

"So, fo ... hm ... wer ift es?"
"Ban ber Rath." Der Major fuhr einen Schritt gu. rud; ein Bag, fo wilb, bag er fcau: berte, glühte in Blenting' Augen Aber bies ließ ihn auch an feine Ber: antwortlichteit als Befehlshaber beg Diftrittes benten, und borfichtig fuhr

er fort: "Bas hat er Ihnen gu Leibe gethan?"

"Dies gu ergahlen, murbe gu lange bauern. - Ja ober nein, Berr Da jor?" "hm .... Gie berftehen ... meine

gegenwärtige Stellung .... "Ich berlange nichts weiter, als baf Sie fechs Mann gu meiner Berfügung ftellen. 3ch bedarf nichts Schriftli. des, Sie mogen mich nachher berleug: nen, wenn es Ihnen Bergnügen macht aber bas Berlangte muffen Gie bemili Es tann ja beigen, bag id ligen. ben Auftrag habe, berborgene Baffer mit Befchlag zu belegen, bas werbe id auch; ich tenne bie tleinen Aniffe meiner früheren Freunde. Muf biefe Beife leiften Gie mir einen großer Dienft und ich Ihnen einen noch gro.

Beren." Salb befiegt bon feiner Sartnadia feit, brebte ber Major feinen Schnurt, bart und fab fragenb bie Banbe an aleichfam um fich bei ihnen Raths gr erholen. wie er antworten follte. "Mer ift biefer ban ber Rath? 3d

babe nie bon ihm gehört." "Er ift Felbkornett beim Corps be Blieft'. Er fam in ber borigen Bo= che nach Saufe: follte bas nicht etwas bebeuten. Kerr Major?"

"Er tann bes Spieles mube fein." "De Bließ ichidt einen bon feinen Bertrauten boraus und tommt felbit nach, bas ift bezeichnenb genug, icheint mir."

"om .... bas flingt verbachtig." "Run?" fragte Blenting turg. Die Polizeimannschaft brauche ich felber, und andere Truppen find nicht

gu haben." Blentins feste, unhöflich genug, ben Sut auf ben Ropf, ftedte ben Spagierftod unter ben Urm und ging

pfeifenb nach ber Thur. "Bum Teufel, weshalb folche Gile?" "Run?" fragte Blentina gum ameiten Male und legte bie Sand auf ben

Thurariff. "Enbe biefer Boche treffen amei Regimenter Schotten hier ein, ich werbe ben General um ein Pifett für ein paar Tage bitten."

"Schotten?" Blentins ichnitt eine häfliche Grimaffe. "Diefe Leute ge-

Na, für ben Polizeidienst taugen fie nicht, aber ... bann tann ich nichts für Gie thun. Der Major hatte überlegt und mar ju bem Refultat gefommen, bag er feine eigenen Leute nicht au einer Erpebition bergeben burfe. über beren 3med er nicht einmal genauen Aufschluß hatte. Die Schot= ten bagegen würben wahrscheinlich weiter marichiren, fobalb ber Befehls= haber feine Pflicht gegenüber be Bließ gethan hatte, und bie Sache wurbe balb pergeffen fein. Die Beit au benugen und bie berborgenen Ranonen gu tonfistiren, folange er allein im Diftritt gu befehlen hatte, mar etwas, bas lodte und reigte. Wenn er es babei nur mit anberen als Blentins au thun gehabt hatte, aber "Rrieg ift Rrieg", bachte er, - "und ein Feind

meniger ift immer ein Bortbeil. Blenting hatte fich ebenfalls bebacht und es für untlug gefunden, ben Bo=

gen ju hoch ju fpannen. "Wir werben uns mohl muffen," fagte er. "3ch habe ja bas beftimmte Berfprechen bes herrn Da= iors.

"Ja - fofern die Ranonen fich fin-

"Das wirb fich morgen zeigen. Unb ich bilbe mir ein, bag ihr Anblid eis nen ftarten Ginbrud auf bie Bebolterung bes Diftrittes machen wirb. Es ware wohl nicht fo bumm, wenn wir fie übermorgen an ber Rirche borüber-

führen würden." "Sie haben es gesagt, ha, ha, ha!" DerMajor lachte munter, ichwieg aber ploglich, und bem Unwillen Luft ma= chenb, ben er als braber Dann gegenüber bem anberen fühlen mußte, schrie er brutal:

"Geben Sie gum Teufel, Athemaug verpestet mir bas Bimmer!" Blenfins ichien ihn nicht gu horen, er schlich hinaus mit einem feligen Lächeln um feine bunnen Lippen; er war auf bem Weg, fein Biel gu erreis chen, alles anbere mar von unterge-

orbneter Bebeutung. Der Major fpie auf ben Boben unb murmelte:

(Fortfegung folgt.)

- Richtig. Sie: "Richt mahr, liebes Mannchen, ich barf nachftens an's Meer?" Er: "Aber liebes Rinb. ich habe boch eine hausfrau und nicht ein Meerweibchen geheirathet!"

- Dobern. Sausfrau: Melde Bebingungen ftellen Gie fonft?" Rodin: "Imangig Mart gu Beihnachten und ein Raftchen gute Cigaretten!"

jas toftet Dein neuer Gut?" — a: "Imolf." — Thetla: "Dol-Ella: "Rein, Ohns

verfteht.

Summette bon bant berina Berrje! Runtelmann, icon gurud bon ber Sochzeitsreife, und mo haben Sie benn 3hr Frauchen?!" Der Ralfulator Runtelmann jog fein Geficht in noch berbrieflichere Falten, als es ohnehin schon hatte und brummte: "Ach, laffen Sie mich aus mit ben Weibern, bie berfteben boch alle zusammen teinen Spaß-ich habe feine Frau mehr!" -"Wie-was, jest fcon, zwei Tage nach ber Sochzeit? ... Wir glaubten Sie an ber Geite Ihres bubichen, jungen Weibchens im Salgtammergut, und nun nach zweimal bierundzwanzig Stunden foll ber icone Traum icon

wieber borbei fein?" Düfter bor fich hinftarrenb, nidte ber Kaltulator bloß schwermüthig mit bem Ropfe. Er, ber fonft ftets ju allen Späffen aufgelegte Mann, war mit einem Schlage ein anberer geworben. Man fab, bas Unglud, bas er jebenfalls mit feiner jungen Frau gehabt, ging ihm fcwer ju Bergen ....

,Na, tommen Sie, Berr Raltula= tor!" fagte ich, bon Mitgefühl ergriffen, "laffen Sie uns bort in die "felige Flasche" gehen und ergablen Sie mir, was Ihr herz bebrückt — vielleicht wirb's Ihnen bann leichter, wenn Gie Ihren Gram einem mitfühlenben Freunde anbertraut haben!"

Balb faken wir binter einer großen. grunen Flafche, und nachbem wir erft einmal ein paar Glafer hinter Die Binde gegoffen, löfte fich bie Junge bes Bergrämten, ja es flog fogar ein Lächeln über feine Büge, als er begann:

"Sie wiffen ja, baß ich borgeftern in 2B. meine Hochzeit mit ber Tochter eines ehemaligen Borgefetten von mir feierte: ich hatte bas Mabchen schon als Rind gefannt und war eigentlich fcon feit Jahren in fie verliebt. Bei einem Besuche in 2B. traf ich sie, und bald war bie Sache in Richtigkeit. Ihre G!= tern machten anfangs allerbings ei= nige Einwendungen wegen bes etwas großen Altersunterschiebes - fie gahlt achtzehn und ich achtundbreißig Jahre - aber Sie wiffen ja, ich bin ein ftet3 munterer, lebhafter Menfch, ber bem Leben gerne bie fpaghafteften Geiten abzugewinnen sucht, und diese meine Eigenschaften machen mich thatfächlich auch jünger, als ich bin.

Rach bem Sochzeitsbiner fuhren wir mit bem halbbreiuhr=Buge nach Sala= burg. 3ch war in übermuthiger, lufti= ger Laune, und tein Mensch batte fagen fonnen, bag ich zu bem jungen Blut ba an meiner Seite nicht pafte. Meine Miggi lachte gerne, und ich aab ihr ebenfo gerne recht häufig Beranlaf= fung bagu. Wir ftedten mit unferem Belächter balb auch bie übrigen Rupec= Genoffen an und balb war ich ber Capo ber fleinen Gefellschaft, Die ich burch allerhand wiziges Zeug auch wirklich febr gut unterhielt.

Es ging icon auf awölf Uhr Dit= ternacht, als wir endlich in Salgburg anlangten. Gin Bagen brachte uns rafch ins Sotel jum "filbernen Brunnen". Wir liegen uns bas Couper aufs Bimmer bringen, agen und tranten, scherzter und lachten und füßten und herzten. Der Rellner hatte schon wieber abferbirt, und wir gebachten uns gur Rube gu begeben. Meine junge Fran gunbete bie zweite Rerge an, fagte, ich fomm' gleich, und ging auf ben Bang binaus. Co mar ich einen Moment al= lein, und feben Gie, bas marb mein Berbananik! In meinem Hebermuth gebachte ich nämlich einen fleinen Spaß gu machen. Ich schrieb auf einen Zettel bie Worte: Liebe Miggi! 3ch bin burch= gebrannt! legte ihn auf ben Tifch und bertroch mich, über meinen luftigen Ginfall fichernb, unters Bett. Rura barauf tritt meine Frau ins Bimmer. 3ch beobachtete ihr Gefichtchen, als f'e ben Rettel las: bas arme Rind murbe tobtenbleich, und mir that's fogleich leib, ihr einen folden Schred berur= facht zu haben. Wer hatte auch ge= bacht, baß fie meine Worte fo tragifch auffassen werbe! 3ch wollte fie baber auf ben Gebanten bringen, bag ich benn boch nicht fo treulos burchgebrannt, und - fing unterm Bette gu ichnarchen an. -

Run tommt aber bas Schönfte! Das furchtfame Ding hört taum mein Ge= fonarche, fo ftoft es auch fcon einen entfeglichen Schrei aus, padt bas Licht, fturgt bamit gur Thure hinaus, braugen in ben bochften Tonen rufenb: "Bu Silfe! Bu Silfe! Diebe, Räuber, Morber!!"

Für ben Moment war ich über biefe unerwartete Muffaffung meines Scherges felbft berart erfchredt, bag ich erft unter bem Bette herbortrabbelte, als es am Rorribor lebenbig wurde. Meine Frau fchrie braugen immergu, unb eis nige Rellner unb Stubenmabchen maren fcon herbeigeeilt. 3ch reiße bie Thure auf, werbe bon einer fraftigen Sanb fofort beim Schlafittchen gepadt und - wuppbich! fliege ich bie Treppe binab, bag mir bie Anochen im Leibe frachen und mein iconer, neuer leber= gieher in ben Nähten außeinanberplatt. Unten empfängt mich icon ein hausfnecht, ber mich bei ber Gurgel pact und meiner Garberobe währenb bes nun folgenben turgen, aber withenben Sanbgemenges, ben legten Reft gibt. MIS mich ein inzwischen herbeigeholter Soukmann beim Urm padt, fab ich bem Neußeren nach zu urtheilen, wie ein Strold aus: bie haare und ben Bart burcheinander, aus ber bid angeschwollenen Rafe tropfelte Blut, ber hembtragen gertnittert, als ob ich acht Tage bamit gefchlafen hatte, ber lleber= gieber gerfett und beschmutt - ich hätte fo, wie ich ging und ftand, unbe-bingt ben ersten Preis am Lumpenball

"Machen Sie teineFlaufen, Mann!" rief ber Boligift auf meine Ginwenbungen. "Sie tommen mit; bas Beis tere wirb fich fcon finben!"-Dit einem bergweiflungsvollen Blide nach oben berlasse ich das unglüdselige Hostel, und nach diertelstündiger Manderung stand ich vor dem gestrengen Polizeitommissär. "Ein Potel-Einschlet-

Gin Frauchen, das teinen Spat | cher ?! Bringen Sie ihn gleich auf Rus mero Sicher; bas Berhör hat Zett bis morgen früh!"

"Aber, herr Rommiffar, ich bin ja ein barmlofer -"Ruhig! Das tennen wir fcon; bie Sorte ift immer harmlos!"

"herr Rommiffar —" Doch ba padte mich auch fcon ber Schutmann beim Rragen und ichob mich in einen Ingen, finfteren Raum, wo ich auf ein't harten Bant ben Reft ber Nacht in unsagbarer Wuth berbrachte.

Un ber Sand meiner Dotoumente, bie ich gludlicherweise bei mir trug, bermochte ich am nächften Morgen leicht meine Mentität zu erweisen, aber mos half mir bas! Als ich athemlos im Ho= tel nach meiner Frau fragte, bieg es, biefelbe fei beute mit bem erften Fruhzuge wieber abgereift!

"Ich felbst fuhr mit bem nächsten Buge hierher gurud", ichloß Runtels mann betrübten Befichtes feine Ergah= lung, "und ba fige ich nun!"

"Und Ihre Frau?" "Die glaubt ja, baß ich ihr burchge= brannt bin!"

"Nun, fo flaren Gie fie boch auf!" "Ja, wenn bas so leicht ginge; aber fie wird meinen Worten ja boch nicht Glauben schenken! Und außerbem, wif= fen Sie, eine Frau, bie fo gar feinen Spak perftebt ...

"Na, hören Sie, ba tann boch bie Urme nichts bafür, bag fie Ihren allerdings etwas allgu übermüthigen Schera migberftanb!

"Sie glauben alfo -?"

"Na, natürlich!" -Einige Wochen fpater tehrte Berr Runtelmann mit feinem hubschen Weibchen, bas er fich gliidlich wieber erobert hatte, bon feiner zweiten, mit mehr Ernft unternommenen Sochzeits= reife gurud und nun lebt bas Barchen fcon feit Jahren in friedlicher Gintracht mitfammen. Rur manchmal, wenn herr Runtelmann einmal recht fpat bom Wirthshaus beimtommt fagt er am nächften Morgen: "3ch hab' ein Frauchen, bas teinen Spag perfteht!"

> Erfte Liebe. Rovelette von Maria Stone.

Mabame! Gine ber acht Rachschriften Ihres abscheulich zierlichen Briefes enthält ben tategorischen Befehl: "Schreiben Sie luflig, benn ich will lachen!" 3ch habe vierundzwanzigStunden barüber nach= gebacht, womit ich Sie unterhalten fonnte - ach Mabame, Ihr Geschmad ift berborben, ich habe Sie letthin im Theater gahnen feben . . . Was foll ich Ihnen ergablen? Es fällt mir nichts Luftigeres ein, als die Geschichte mei= nes Herzens, und ba ich nicht feben werbe, wie fehr Gie fich langweilen,

emüfiren. So hören Sie benn! 3ch habe wirtlich einmal ein Berg gehabt, Mabame, und fo reigende weiße Sanbe wie bie

tann ich mir einbilben, Gie toftlich gu

Ihren haben es gerriffen. Bur Beit, ba meine Gefchichte beginnt, war ich fechszehn Jahre alt. Gin junger Bursch in diesem Alter ift etwas Schredliches. Er ftebt allen im Bege; ben Alten, die noch nichts bon ihm wiffen wollen, und ben Jungen, bie ibn nicht mehr zu ben Ihren gablen. 3ch war aber weit schrecklicher noch als meis ne Altersgenoffen, benn - ich liebte. Ronnen Sie fich etwas Romifcheres benken, als einen fechszehnjährigen Jungen, ber liebt? 21ch, Mabame, ich hore Ihr filberhelles Lachen.

Und ich liebte nicht etwa eine Rollegin bon ber Tangftunbe ober ein amolfjähriges Roufinchen. Meine Leibenschaft flog weit höher - ich liebte eine Frau, Die fo fcon mar wie Gie, und ebenfo berheirathet wie Gie; nur in Ginem unterschied fie fich bortheils haft von Ihnen - fie nahm oft meis nen Ropf in ihre Sanbe und füßte mich auf ben Mund. Das, Mabame, haben Sie noch nie gethan. Für ein Rind hielt ich mich bamals

nicht mehr. Wenn meine icone Freundin ihren Urm um meinen Sals dolang, wenn fie mich mit feligem Pas cheln anblidte, bann glaubte ich mich bon ihr berftanben und war gludlich. Wir brachten bamals ben Commer auf bem Landgute einer alten Dame gu, bie gern biel Gafte um fich fab und in beren Schloß fich bie elegante Welt ber Rachbarichaft persammelte. Die reigenbfte ber anwefenben Gafte weibits hen Geschlechtes . und ber Mittelpuntt aller Hulbigungen mannlichen Geschlechts war meine Roufine, Cecile b. Ihre Mama bewachte fie wie ein eifersüchtiger Türke — mich aber traf biefe Gifersucht nicht, in unferem Berfehr wurde fein Arg gefunden. Oft bat mich Cecile, mit ihr in ben Walb gu geben, und ftolg wie ein Ronig fdritt ich an ihrer Seite bahin. Riemand wußte wie fie zu plaubern und zu lachen. Hatten wir genug gescherzt und gelacht, bann zog fie ein Buch aus ihrer Tafche und hieß mich nach einem entfernten Gehöft geben, wo fie mich abzuholen berfprach. Sie wolle lefen, fagte fie, und babei muffe fie ungeftort fein. Und ich Thor gehorchte, und verlieft fie und ging, wohin fie mich ichicte, und wartete mit Gehnsucht im Schatten einer alten Linbe auf ihr Erichei= nen. Gelig ichritt ich bann wieber an ihrer Seite bem Schloffe gu, wo ber ftrenge Gemahl mit freundlichem Lächeln unfere Untunft begrifte. 3ch bii= tete mich wohl, zu fagen, bag Cecile mich fortgeschickt hatte; benn ich abnte buntel, bag Unbere barin eine gemiffe Richtachtung meiner Perfon feben wür-

tett galt. Immer häufiger wurden unferedlusflüge, immer langer mußte ich auf Cecile warten, und gar oft wurde ich unmuthig und brobte, bas laftige Buch gu gerreißen. Dann nannte Cecile mich ihren Liebling und füßte mich und ruhte nicht eher, als bis ich mein Chrentvort verpfanbete, ihren Befehlen gu

ben, mahrend es mir felbft nur als ein

Beichen unferer ungenirten Bertraulich=

### Moderne Korsets

Gerade Gront Rorfets, eine vollftanbigeAusmahl in langen ober turgen Guften: Effetten, niebr. Bufte, mit Spigen und Stiderei befest, fammtl. popus laren Fabritate jur Ausmahl - Rabo, American Laby, 28. B., 28. C. C., Barners Ruftproof und B. N. — Eure Auswahl, Montag 95c

Thomson's Militant Corfets, ftraight Front, full 79¢ goreb Butte u. Bufte, Bias Cut, regular ju \$1

\$1 Wrift Bags ju 50c Eine große Auswahl von Brift Bags, aus feiner Qual. Geal ober Balrohs Beber, groß und mittlere Rummern, gans lebergefittetet, Lebers ober Metalls

Infibe Taide unb Ridels, Beftelle mit langer Rette, tegulor ju 75c unb \$1.00 verlauft - tpegtell 50c

Verkauf eines Jacket = Lagers von drei Fabrikanten.

Ein großartiger Gintanf, der mit anderen dem Bublifum jest vorliegenden Jadet-Berläufen verglichen, nur noch größer und glänzender erscheint.

20,000 Rleibungsftude im Gangen, Die Ueberproduttion von brei ber beruhmteften Mantelmacher in Amerita. Damen=, Madden= und Rinder = Coats-gang gleich, welche 3bee 3hr Guch gebilbet habt in Bezug auf Schnitt, Farbe ober Mat erial, 3hr feib faft ficher, fie hier berwirtlicht gu finden. Es ift eine unbergleichliche Gelegenheit, einen hochmobernen Binter-Jadet zu geringen Untoften gu erlangen. Das Lager ift burchmeg neu arrangirt und flaffifigirt für Montag. 100 ertra Bertauferinnen.

Importeurs Mufter-Bartie

von Roftimen und Wraps.

31 \$5.98 -500 hochfeine turze Rerfen Coats, in ichmarg, lobfarbig, Caftor und braunen Schattirungen, burchweg mit garantirtem Atlas gefüttert, Sam= met-Coat Facon Kragen, Rahte hubich mit bemfelben Stoff ftrapped, pofitib ein \$12.50 Werth für \$5.98.

31 \$15.00 — Eure Auswahl von \$25.00 und \$30.00 Garments, 42 und 45 30U lang, von hoche — Eure Auswahl von \$25.00 und \$30.00 feinem Rerfen gemacht, burchtveg mit garan= tirtem Attas = Futter gefüttert, in einer auswahl von Facons, die gu reichhaltig find, um anguführen - jammtlich in ber beften Weife gefcneibert, waren billig gu \$25.00 und \$30.00-unfer ipegieller Breis, Montag, \$15.00.

-Gure Ausmahl bon 200 ber fein, en - jol-3u \$25.00 —Eure Auswahl von 200 der fein, en - 301= ligen Monte Carlo Coats, die je zum Ber= tauf ausgelegt murben-in ichirarg,lohfarbig, tauf ausgelegt wurden—in ichirary,lohfarbig, blau und Caftor farbig, großer Sturm Aragen und Nevers von echtem Subson Bab Biber, sehr lofer umgelegter Plat Rücken, nett strapped u. hut "Schneiber gestepht am Bottom, Bischof-Aermel m. umgekrempelten Cuffs, durchweg mit der besten Qualität Atlas gefüttert, Größen 32 bis 44, \$40.00 Werthe, für \$25.00.

3u \$12.50 -Eure Auswahl bon Monte Carlo Coats, 30 und 32 3oll lang, einfach und Belg besehter Kragen,, boppelte Bor plaited Rüden u. Front, ober einfacher umgelegter Plait Ruden, biblid Schneiber gestepht an ber Kante, Atlas-Futter -Werthe bis ju \$18.00-Eure Musmahl für \$12.50.

3u \$19.50 -\$30 Cheviot Blouse Suits für Dasmen, in blau, schwarz und braun, in brei hilbschen Facons, fanch Cape Schulter : Effekt, weiße Kombination Best, ftrapped mit bemsels ben Stoff, feibengefütterte Bloufe, Bor platted ober Cable Raht Flaring Rod - \$19.50.

3u \$22.50 -Gang mit Seibe gefütterte Broadscloth Suits, die größten je offerirten
Merthe. in blau. ichipara und labfore Derthe, in blau, ichivary und lobfar big, elegante, neue Facon Bloufe, ohne Kragen und Cape : Gf: fett, niedlich garnirt mit bagu paffenbem Sammet, Boftilion, große Buff neue Bijchof - Aermel, neuer Rift FlareRod, brapirt über extra ichwerem Taffeta Seibe grop Rod, ju ber Farbe ber Stoffe paffenb - ein regularer \$35.00-Werth für \$22.50.

\$3.98 für \$6 neue Mobell Seibe Baifts, ein Dugend prächtiger neuer Facons, in schwarz u. Abende Schattirungen, Dreßende Bijhop = Aermel, Bog Plaiteb und Cable Rähte, große Bijhop = Aermel, Bog Plaiteb, fanch Stod-Krasgen, Größe 32 bis 46, zu \$4.98 und \$3.98.

Gestricktes Unterzeug,

Strumpfwaaren.

Ge ift taum moglich, Diefe Breis.

Offerten gu wiederholen.

Damen-Leibchen und Beintleiber von feiner Damensverbagen und Dennersten 25c

Damen-Leibchen u. Beintleiber, theilmeife

Bolle, egypt. Baumwolle, Super 45¢

A Ratural Molle Damen-Leiben und Bein-

fleiber, tabellos paffenb, Seibe Tapeb, met:

Anaben = Semben und Unterhofen, 25¢

Damen=, Manner= und Rinber=Strumbfs

magren - ichlicht ichwarze und Fancie!

für Damen und Manner; ichlicht ichivarze gerippte für Kinber, fein Baar in ber Bartie weniger als 20c

werth, gu......11c

35c import. Manner: und Damen:Strumbf:

maaren-feine wollene, Cafhmere, fliegge:

fütterte und hunderte v. anderen Bancies, guter Werth 45c, ju .... 25c

Chwere flieggefütter=

Taped .... 10c

men u. Kinder, Zersfen gerippt, fliefiges füttert, voll 21c

50c egnpt. baumwoll.

Damen=Leibchen u. Beintleiber - Seibe

Taped - 35c

gerippt, voll Seibe Tapeb ....

ftens gute Größen, werth

bis \$1.25.....

Union=Suits für Da=

\$2.00 für \$4 franz. Flanell Baifts — ein Einstauf von 200 Dugend—alle schone Schatztirungen, schlichte Schneiber-Strapped un Kombination Front = Effette, hübsch gesteppt, Piped und Applique garantt, Green 32 bis 44 — es sind \$4.00=

\$1.50 für \$3 ichmere weiße maichbare Baifts, in fanch Bastet-Beweben, für \$3 ichwere weiße maichbare große Bor Plaited Front, Ruden und Mermel, fanch Stod : Rragen, Großen 32 bis 42, regularer Werth \$3.00, morgen \$1.50.

3u \$6.98 - 200 hochfeine turge Coats, burchweg mit garantirt.m Atlas gefüttert, Cable Rabte, mit Atlas pipeb, Sammet Coat geformte Rragen - niedlich geschneibert, so gut wie bas elegantefte, \$15.00 ichneibergemachte Garment - für \$6.98.

31 \$7.50 Großes Sortiment von Rerfen Coats-Sie find ohne Frage bie Qualität engl. Rerfen gemacht, in allen Farben, prachtvoll ftraps Schweres Atlas : Futter, Coat ober Sturm geformter Rragen, in allen Größen, fpeziell für \$7.50.

3u \$18.50 — Eure Auswahl von 200 eleganten Belour, Beau de Sote und Zibetine, Monte Carlo Garments, in Rerfey, einsach und mit Belg besett, auch Cape - Effett, in allen Langen, Garments in biefer Partle, welche bis \$35.00 werth sind, sehr inexiell für 218.50

3" \$8.50 — Beine Bojollige Monte Carlo Rerfeb Goats, in allen Schattirungen, burchweg gefüttert, umgelegter Plait Ruden, Rimono geformte Aermel, mit umgetrempelten Guffs - felten, wenn je ju biefem Preis geboten - \$8.50.

3u \$4.98 — \$6.00 und \$8.00 bolle Lange Coats für Kinder, feinste Qualität von Beaber Cloth, in roth, blau und braun, Monte Carlo und boller loser Ridden Facon, fanch Braid beseite Souls ter und Capes, alle Großen, \$4.98.

31 \$6.50 \$12.00 Bog Coats für Mabden — 500 feiner Qualität Rerfet, in roth, Caftor, blau und ichwarg, burchweg mit ichwerem Atlas gefüttert, mit Cable geftepten Rahten, Coat geformter

3" \$7.50 -Reue geschnetberte Rleiber-Wode - eine Mos bellen, in sammtlichen neueften Stoffen, in fdwarg u. farbig, prachtvoll gefdneibert-\$12.00 Werth.

311 \$4.50 — Reue Flare Promenaden - utdue, ver feiner Qualität Melton, Cable Rabte, ftrapped und corbed an ber Hifte, hibsig

\$3.95 Reue Sammet . Baifts, fanch neue metallifche Dufter, in blau, fcwarz, braun und griln, gemacht in hubichen Tudeb Facons, gefteppt in Beig, werth \$5.00, fpegiell gu \$3.95.

# Das Bellack Co. Kleider=Lager.

Richt bas Lager einer banterotten ober fich bom Gefchaft gurudgiehenben Gefellschaft, fonbern bie fertigen Rleis bungsftude eines zuverläffigen, fortmabrend fehr beschäftigten Fabritanten, ber auf feinen Ruf achtet, und auf ben er mit Recht ftolg fein tann. Es ift bie Sorte Rleiber, Die einen fehr guten Ginbrud macht-es ift bie "Mabe-to-Dr= ber"=Corte und Qualität, von erfahrenen Schneibern gemacht-in ber regulären Beife hergeftellt und bas



\$100,000 Ueberichuß : Lager

bas wir tauften gu einer fo riefigen Berabfegung, erlangten wir, weil bie Beit für Wholefale Winter-Rleibung ichon borüber ift und Fruhjahr-Beftellungen febr bringenb find. Diefe Rleiber find fo außergewöhnlich fein, fo elegant gemacht, fo tabellos in jeber Begiehung und fo erftaunlich billig, bag es feiner Ueber= rebung bebarf, um Guch jum Raufen gu ber anlaffen, wenn 3hr fie einmal gefeben

derbst= und Winter=Männer=Anzüge, gemacht von reinwoll. Stoffen, in hübschen \$3.50 Karrtrungen, Plaids und Mischungen, sowie schlicht schwarze, werth \$7, für ..... Mobifche Serbst und Binter : Manner : Anzüge, alle Größen und Facons, 50 Muster, Die wohlbefannten hanover und Baraboo Cassimeres, schottische Cheviots und Borft: \$5.00

Schone herbit: und Binter : Manner : Anguge, in vielen neuen herbit:Muftern, ichlichte und Schone Gerbft- und Winter : Manner : Angugt, in bieten nebeniots, Gelf-retain: \$7.50 ing Front, werth \$15.....

Seine herbft= u. Binter-Manuer-Unguge, gang neu und hubich, in allen Schat= \$10.00 tirungen, Facons und Großen, breite athletifche Schultern, bollig \$20 werth... Buberläffige ichwere Manner-lebergieher, gemacht von Kerfen, Friege und Beaber, \$5.00 in Oxford, blau und ichwarg, alle Langen, wirflicher Werth \$10, für ...... \$5.00 Schwere Manner-lebergieher, gemacht v. ben beliebten Uebergieherstoffen, ichlichts \$7.50 Schone ichwere Manner-lebergieher, alle Farben, Großen ob. Facons, in glatten 10.00. b. rauben Stoffen, fanch Plaib ob. ichlichtem Ital. Futter, feine unter \$20 wif 10.00

Anaben-Ueberzieher, Größen 3 bis 8 Jahre, schwer, extra lang, \$1.95

Bangwoll. Aniehofen: Unguge für Anaben, 3 bis 16 Dufter, werth \$2.50, Bangwoll. 3: Stud Aniehofen: Anginge für Anaben, 7 bis 16 Jabre, Wefte aus bemfels ben Stoff wie Rod und hofen,

Lange hofen-Angung für Anaben, 14 bis 19 3abre, einfach: ober boppelinöpfige Bacon, \$4.95

### Unterrocke, Sacques, Roben



Unterrode bon farbi: gen Moreen u. mer= cerigebStoffen, Um= brella - Facon, mit tiefer Accordion Plaited Flounce, eigut werth \$2.00-speziell to

Unterrode bon ichwargen Dil-boiled Taffeta. Umbrella=Facon, mit tiefer Graduated Mcs cordion Plaited Flounce, egtra Staub-Ruffle-werth \$7.00-fpegiell \$4.98 für Montag gu.

Flannelette Unterrode, tief. Saum, 16c Dreffing Sacques von Flannelette, in biibichen Streifen, paffenber Ruden, volle Front, großer Rragen hubich eingefast

merth 60c. 39c Rinber Department. Rinber-Department.
Rinber-Rieber, gemacht aus Kosbelty und Cashmere, Mother
Houbard Mode, sanch Jote
mit großen Auffles über die
Schultern, Größen 1 bis zu 5
Jahren, werth \$2— 98cc
nur.
Rinber-Bonnets, aus schwerer
corbed Seibe, in allen Farben,
nutt großen Chisfon Frills,
einige nit Beiz befest, werth \$1.00.
Rinber Wäntel, Automobiles
Mode, großer runder Kragen,
befest mit Traid und KelpSoblen, werth
\$4.00.

.Mas willft Du?" fagte fie. Frauen haben Launen (jeber Ihrer Briefe, Mabame, beftätigt mir bie Bahrheit jener Borte), und meine Laune ift es nun einmal, Deine Folg= famteit gu prüfen."

Co ging es einige Wochen fort. Die Liebe für bie icone Cecile erfüllte mein ganges Berg; ich hatte teinen ans beren Bebanten als fie, meine Studien hielt ich für bas überflüffigfte Zeug ber Welt, und ich würde ohne Zweifel ein Dummtopf geworben fein, wenn nicht auch in meinem Leben bie befannte plögliche Wendung eingetreten ware.

Es mar Mitte September. Der Bemahl Cecile's schien feit einigen Tagen verftimmt, es lag wie ein unheimliches Grollen in ber Luft. Die Glettrigität fammelte fich gu einer Rataftrophe. Eines Nachmittags, als ich an Cecile's Rimmer porbeischlich, hörte ich beftiges Beinen, bagwifchen bie fcheltenben, brobenben Morte ihres Mannes. Gang erschüttert eilte ich in mein Zimmer, warf mich auf bas Sofa und gab mich rüdhaltlos meinem Schmerz um bas arme gefolterte Beib bin.

Da pochte es ploglich leife an meine Thur, und im nächften Moment warf Cecile's Jungfer mir ein Briefchen por bie Füße. Rasch bob ich es auf und begann zu lesen. Es waren flüchtig mit Bleistift geschriebene Worte Cecile's, bie erften, bie fie mir fchrieb:

"3ch beschwöre Dich um Gotteswillen, verrathe mich nicht, bag Du mich im Balbe allein gelaffen. Sage, baß wir uns häufig fchrieben und baß meine Jungfer bie Briefe be-forgte. Mein Leben hängt von Dir ab. Berbrenne bies fofort." Anfänglich begriff ich nichts; lang-fam nur bammerte bas Berftanbnig in meinem Ropfe auf. 3ch taumelte; mir war, als fei etwas Furchtbares, Ungeheures über mich hereingebrochen; ich ahnte bie fchredliche Bahrheit, unb mein armes junges Berg erfüllte Scham und Bergweiflung. Dazu alfo mar ich ihr gut gemefen! Darum hatte fie mich gefüßt und bethört! 3ch mar wie ge= lähmt. Mit gitternben Sanben gun= bete ich eine Rerge an und hielt bas ger= fnitterte fleine Blatt gegen Die Flam= me. Sell fladerte es auf und fant in

ein Streifchen Afche gufammen. In biefem Mugenblid flopfte es laut an bie Thur. Ich verlöschte bas Licht und rief "Serein".

Cecile's Gatte trat bei mir ein, bleich und brobenb. Geine Mugen funtelten, aus feinem gangen Wefen las ich ben heftigen Auftritt, ben er eben gehabt. "Sag' mir auf Dein Bort, Rnabe," rief er mit furchtbarem Ernft, "ob bies

fer Brief bier an Dich ift." 3d gitterte nicht mehr. Das Bort "Anabe" hatte mich gur Befinnung ge= bracht. 3ch mußte, bag ich lügen mußte, benn es galt, Cecile gu retten. Schnell überflog ich ben Inhalt bes Blattes, ben ber Gatte mir bor bie

Augen hielt. "Rann beute nicht tommen. Morgen wie gewöhnlich. Taufend Ruffe." Mit ruhiger Faffung ertlärte ich, bag bas Blatt mir gebore, bag wir einen Spaziergang verabrebet hatten.

"Und haft Du oft folche Briefchen

bon Cecile erhalten?" fragte mein Bet-"Gewiß, Cecile fchrieb immer, wenn fie ihr Bort nicht halten tonnte."

beforbert?"

fein," fagte er, wie zu fich felbft.

3ch ftand erhobenen Sauptes bor "Run, auf Dich werbe ich nicht eifer= füchtig fein, Du bummer Junge, fo ein

Narr bin ich nicht!" Sprach's und schritt aus bem 3im=

3d mar allein. In wilbem Schmerg warf ich mich auf ben Boben. Und ba= mals, Mabame, betam ein armes Berg ben erften Rig. 2018 ich Cecile wieber= fah, begegnete ich ihr ftolg und fremb. Sie wollte mir banten - ich wehrte fie furg ab. "Reine Ursache, Cecile, wir find quitt." Ginige Tage barauf reifte

ich ab und warf mich mit erbittertem

Ernft auf meine Stubien . . .

Das, Madame, ift bie Gefchichte meiner erften Liebe. Gelüftet Gie's, auch bie ber aweiten zu horen, bann wollen Sie über mich befehlen. Doch, was feh' ich - Ihre Augen find zugefallen, und im leichten Schlummer neigt fich Ihr reigenbes Röpfchen. Ach, Dabame, es gibt Frauen, bon welchen man mahr= haftig nicht weiß, wann fie schöner find, im Bachen ober im Traumen.

"Berfteinerte" Leichen.

Ein auftralischer Professor M. R. Taylor, ber jest in London weilt, hat, wie ein bortiges Blatt berichtet, eine neue Methobe ber Ginbalfamirung erfunben, welche bie bollige Erhaltung ber Leichen ermöglichen foll. Der Bros feffor behauptet, Rorper bon Menfchen und Thieren burch feine Dethobe fogus agen "berfteinern" zu tonnen. Er zeigt "Und wer hat diese sauberen Briese in seiner Werkstatt Bögel und Thiere sincht draus nicht grausig aus, es ist vollständig mit ihren Febern ober ih"Cecile's Jungser übergab sie mir." rem Belz, aber sein interessantestes ter. Das Versahren besteht darin, daß "So scheint doch Alles wahr zu "Beispiel" ist der Leichnam eines nach dem Tode dem Leichnam eine

### Gefundheit und Rraft für \$10.



Es ift fein leerer Ruhm, wenn wir fagen, bag wir bie Rrantheit eines jeben Mannes furiren. Bir berfprechen bies, unb wenn wir glauben, bag Gure Rrantheit uns heilbar ift, fo fagen wir es Euch fofort unb berechnen nichts bafür. Wenn wir Euch in Behandlung nehmen, fo beilen wir Gud. Bir berechnen für biefe Behandlung nur

heilen Blut. Bergiftung, Rervenidmade, Beschwerden, Sydrocele, Samorrhoiden, Fifteln, Berftopfung

Rein beften Referengen find : Rein Dollar braucht bezahlt ju merben, wenn nicht geheilt.

Und alle ähnlichen Leiben. Bir haben bas am beften eingerichtete Inftitut in Chicago und unfere Spezialiften find befannt und angesehen in ber mediginischen Welt.

Wir werben Euch beweisen, was wir fagen. Untersuchung toftet Cach nichts, und 3hr braucht nicht einen Dollar ju bezahlen, bis 3hr furirt feib. Falls 3hr nicht in ber Stadt wohnt, schreibt. Unsere hausbehandlung ift erfolgreich und burchaus gebeim. Dr. Bassett Medical Institute,

129 S. CLARK STR., CHICAGO. Sprechftunden 8:30 Borm bis 8 Uhr Mode. Conntage von S Conntage von 9 bis 1 libr Mittags.

Mannes, ber im borigen Jahre in feinem 81. Lebensjahre an Altersichmache ftarb. Der Leichnam ift nach feinem Berfahren einbalfamirt und jest eine weiche braune Dumie; im nächften Jahre aber wird er fo hart wie eine fteinerne Statue fein. Diefe Dumie

Flüffigfeit eingespript wirb, bie fo wirtsam ift, ba's fie in jeben Rerv und jebe Faser gelangt und völlig ben Berfall aufhält. Das Fleisch wird buntel und pergamentfarben, weil biegluf. figteit ein Mineralfalg ift; aber bie Form wird bollig erhalten, wie biefe Leiche beweift.

einfach ein volltommen erhaltener Tob- - Rurg und bunbig. - Mein ter. Das Berfahren besteht barin, bag Fraulein, tonnten Sir mir gut fein?" - "Sie allemal!"

# Seilt schwache Männer frei.

Boickt Hamen und Adresse heute-ihr konnt es koftenfrei haben und Guer Lebenlang wieder fark und kräftig fein.

Sichert Liebe und ein gludliches Beim.



Gefundheit, Rraft und Energie für Manner.

Wie wiele Männer fönnten sich schrell und schreineren Lebens von geschiechticher Schröde, bersterner Lebenskraft, nächtichen Bertusten, Warischen, Lieben von geschiechtichen Bertusten, Warischen, Liebenskraft, nächtichen Bertusten, Warischen, Liebenskraft, nächtichen Bertusten, Warischen, Liebenskraft, nächtichen Gesten und Siebenskraft und Siebenskraft und Siebenskraft und Siebenskraft und Siebenskraft und Blag. Detroit, Mich. und sie schiede ingen erweise vollen sieh berauch, Araft und Sätze sieh und bei aber sieh eine Anne. Dies ist inhertische eine generöse Offerte, und bei nachtebenden uns schutzte aus der Daily Mail seigen, was Männer uber solch Erohmuth denken: "Meine Gerren!—Ibite, nehmen Sie meinen aufsrichtigen Dant, sier Ihre Sechund entgegen. Ich die Ihre Bekandlung gründlich beriucht und der Augen das außeroedentlich. Sie dat mich völlig wiederhere



# Mint ein Dollar braucht bezahlt zu werden, bis geheilt.

### Ronsultiren Sie die alten

Merate. Der mediginische Borsteher graduirte mit hohen Ehren bon beutschen und amerikanischen Universitäten, hat langjährige Erfahrung, ist Autor, Borträger und Spezialist in der

Behandlung und Beilung gebeimer, nervofer und dronifder Rrantheiten. Taufende von jungen Männern wurden von einem frühzeitigen Grabe gerettet, deren Mann-barkeit wieder hergestellt und zu glücklichen Bätern gemacht.

Berlorene Mannbarteit, nervöfe Schwächen, Migbrauch bes Shitems, erfchöpfte Lebenstraft, verwirrte Gebanten, Abneigung gegen Gefellicaft, Gnergielofigfeit, frühzeitiger Berfall und Krampfaberbruch. Alles sind Folgen von Jugenbjünden und llebergriffen. Sie mögen im ersten Stadium fein, bedenten Sie jedoch, daß Sie schnell dem letten entgegengehen Lassen Sie sich nicht durch falsche Scham oder Stolz abhalten, Ihre schredlichen Leiben zu bseitigen. Mancher schmude Jüngling vernachlässigte seinen leidenden Zustand, bis es zu spat war, und der Tod sein Opfer verlangte.

Austedende Krantheiten, wie Blutvergiftung in allen Stadien — erfien, zweiten und britten; geschwürartige
Affette der Rehle, Rase, Knochen und Ausgehen ber Harre, sowohl wie Strikturen,
Chstitis und Orchitis werden schnell, sorgfältig und bauernd gedeilt. Wir haben unsere Behandlung für obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Lindeung, sondern auch permanente Heilung sichert.

Bedenken Sie, wir geben eine absolute Garantie, jede geheime Krantheit zu tutren, die zur Kehnellung angennmen wird. Wenn Sie gewerkelt Stiegen und

riren, die gur Behandlung angenommen wird. Wenn Sie außerhalb Chicagos wohsnen, so schreiben Sie um einen Fragebogen. Sie können dann per Kost hergestellt wersden, wenn eine genaue Beschreibung des Falles gegeben wird. Die Arzueien werden in einem einsachen Kistichen so verpackt und Ihnen zugesandt, daß sie keine Neugierde

### Medizin frei bis geheilt.

Wir laden überhaupt solche mit dronischen Uebeln behaftete Leidende, die nir-pends hellung finden konnten, nach unserer Anstalt ein, um unsere neue Methode sich angedeihen zu lassen, die als unsehlbar gilt.

# State Medical Dispensary

Sudwest: Ede State und Ban Buren Str. Gingang 66 Ban Buren Strake.

Sprechftunden von 10-4 Uhr Rachmittags und von 6-8 Uhr Abenbs. Conntags und an Feiertagen nur von 10-12 Uhr.

Binangielles.

# Foreman Bros. Banking Co.

Sabolt-Ede LaSalle und Mabison Str. Rapital . . \$500,000 Heberfduß . \$500.000

potu G. Horeman, Bräfibent. Obcar G. Horeman, Bigepräfiben Beorge R. Reife, Kaffires.

mugemeines Bant . Gefdaft. Sonto mit Firmen und Brivatperfonen erwünfct.

Beld auf Grundeigenthum gu berleihen.

Greenebaum Sons. Bankers, 83 und 85 Dearborn Gtr. Zel. Gentral 587. auf Chicagoer Grund. Geld eigenthum ju ben mice berleihen brigft gangbaren Bin-Wettetthett | fent. Baug, bibofon\*

Seill Euch selbst specific

Dag nichts erfolgreicher ift, wie ber Erfolg, ift erfichtlich aus ben munberbaren Beilun gen, ergielt burch

# ber beilt, wo andere

fehlschlagen. Seine große Erfahrung fest ibn in ben Stanb, nie bagemejene Beband: lungsmethoben in's Berl ju feben. Deilt Rrantbeisten mit Leichtigfeit, Die bisber als unbeilbar be-

Dr. Depens Be: pandings : Rethobe für eine ichnelle und ichmerz-lofe heilung bon Samorrhoiden, Gifteln, Gefcwüren und al-obne Gleichen ba und gelitigt immer ichnelle und bauernbe beilungen ohne Schmergen, Uannehmlich-leit ober geitverluft.

Bruch bei Mannern. Frauen und Kindern ift leicht und ichnell farirt mittelft seiner berühmten Methobe, odne Schmerzen, Operation ober Abbaltung dom Geichaft. Gang gleich wie ichtimm ober wie alt Euer Fall fein mag, diefe wie ichtimm ober wie alt Euer Fall fein mag, diefe wie ichtimmereffliche Rethobe beilt douernb innerhalt 30 bis 60 Kagen, und 3pr fannt bas Bruchband für immer fortwerten. Eine politibe Carantie einer lebens langlichen Geilung in jedem Kalle ausgeschrieben. Bur eine fleine Summe tonnt Jule dausgeschrieben. Bur eine fleine Summe tonnt Jule dausgeschrieben.

Baricocele, Sphrocele, Rieren- und Blafen-leiben furirt, und ginar bau-ernd, mittelft Dr. Depems fpegieller Bebanblung. Gebühren und Bedingungen find immer maßig und im Bereid Aller. Sonfultation und Unterfue dung ift frei.

Offices 211 und 212 Chicago Opera Doufe Gebaube, Gde Baibington und Clart Strahe. Gingang 112 Clart Str. Sprechtun-ben 9 bis 5.90. Sonntag 8-12, Montag, Dienftag und Camftag bon 7-8.30 Meubis.

Cefet die "Abendpoft".

Runterbuntes aus ber Groffabt.

Budfichtsvolle Behandlung ber Bligericaft burch ibre "Diener", - Die Geicidte mieberhalt. Tich. im Aleinen wie im Großen. - Wie einft beim Bau ber Clart Stragen-Brude, fo geht es jest bei bem ber Brude in ber State Strate. - Gin erleuchteter Plan ber ftabtifchen Finangbermaltung. - Reues bour "Fund 28".

MIS bor vierzehn Jahren bie Stra-Benbahn=Gefellichaft ber Rorbfeite im hustaufch für ihr gewährte werthvolle Privilegien fich bagu verfteben mußte, in ber Clart Strafe eine neue Brude über ben Fluß ichlagen gu laffen, ba ging fie bei ber Musführung ber bon ihr übernommenen Berpflichtung mit fol= cher Langfamteit gu Werte, bag ber Bertehr in ber Nord Clart Strafe nahe bem Flufufer faft bollftanbig ein= Schlief. Gine gange Ungahl bon Leuten, welche bis gur Inangriffnahme bes Briidenbaues hin ihr gutes Musfommen in jener Gegenb gefunben, wurden burch bie Saumfeligkeit, mit welcher ber Bau betrieben warb, rui= nirt. Gie protestierten gegen bie Schäbigung ihrer geschäftlichen Interreffen, aber es half ihnen nichts. Die Stabtverwaltung tonnte ober wollte in ber Sache nichts thun, und bie armen Teufel, mit benen es von Woche zu Woche mehr bergab ging, mußten's eben leiben, baß ihnen bie materiellen Bebingungen ihrer Erifteng gernichtet murben.

Seit einigen Jahren feben wir bie Abwaffer=Beborbe bamit beschäftigt, bie altmobischen Bruden, welche über ben Fluß führen, burch toftspielige Neubauten bon awar prattifcher Ronftruttion aber leiber hochft unschöner Bauart zu erfeben. Das für ben 3wed erforberliche Gelb hat bie Behörbe leih= weise aufgenommen. Es liegt alfo für bie Bauunternehmer bereit, fobalb bie= felben ihre Arbeit gethan haben. Nun follte man meinen, bag man fich allerfeits beeilen würde, bie jeweils in Un= griff genommenen Bauten fertig gu ftellen und fo bie Bertehresperre in ben betreffenben Strafen auf eine möglichft turge Zeitbauer gu beschränten. Aber ba tennt man unfere berehrlichen Be= hörben und ben famofen Bopf, ber fich bei benfelben herausgebilbet hat, fclecht. 3mar find mit ben Rontrattoren für bie Musführung ber bon benfelben übernommenen Arbeiten, wie Un= terbau, Dberbau ufm. feste Bereinba=

rungen getroffen worben, auch hat man mit ben Biegereien, welche bie Bug= ftude für bie Gifentonstruttion an ben Brüden zu liefern haben, hinfichtlich ber Lieferungs=Termine borforglich alles nöthig Erscheinende abgemacht, aber bennoch hapert's auf allen Geiten. Sowohl bei bem Bau ber Brude in ber State Strafe wie bei bem in ber Ranbolph Strafe ift man um Monate bin= ter ber ausbedungenen Zeit gurud, und bis jett haben bie mit Recht entrufteten Leute an ber State und an ber Ranbolph Strafe, welche unter biefer Bummelei gu leiben haben, noch nicht gu ermitteln bermocht, wer eigentlich an

ber Bergögerung bie Schuld trägt. In ber State Strafe ift ber Unterbau für bie neue Brude auf bem fübli= chen Flufufer annähernb fertig geftellt, auf bem nördlichen aber hat man ihn taum erft in Angriff genommen. Bon ber Unternehmerfirma wird angegeben. baß bie Rorthwestern Gifenbahn fich bem nördlichen Ufer bie Arbeiten an bem Brudenfundament nicht ge= fallen laffen wolle, weil biefelben für fie Betriebsftorungen auf ben Rangiergeleisen bebingen würben, welche fie in jener Gegend liegen bat. Die 216= wafferbehörbe erklärt fich für außer Stanbe ben Biberftanb gu brechen, welchen bie Bahngefellschaft leiftet. Sie ichiebt biefe Aufgabe ber Stadtvermaltung zu, welche ihrerfeits biefelbe aber bon fich weift, mit ber lahmen Musrebe. baß ber Brudenbau fie nichts angehe.

Man wird faum fehlgehen, wenn man annimmt, bag bier ein politisches Rantefpiel niebrigfter Urt borliegt. Beil amifchen ber Mehrheit ber 216= mafferbehörbe und ben Gewalthabern in ber Stabthalle Zwietracht berricht. muffen bie Geschäftstreibenben an ber North State Strafe Unguträglichfeiten erbulben, bie ihnen ebenso berhängniß= boll werben mogen, wie feiner Beit ber Brudenbau in ber Clart Strafe ihren

bortigen nachbarn. In ber Ranbolph Strafe liegen bie Dinge um nichts beffer. Much bort ift auf bem Weftufer bes Fluffes ber Un= terbau ber neuen Brude toum erft in Ungriff genommen, und bie Fertig= ftellung ber Brude fcheint trop aller ge= gentheiligen Berficherungen bes Oberingenieurs ber Abmafferbehörbe in un= absehbare Ferne gerüdt. Die Urfache hiefür liegt bem Bernehmen nach in technischen Schwierigfeiten, welche man ju fpat ins Muge gefaßt bat und an beren Ueberwinebung man fich jest ben Ropf gerbricht. Man wird fich nicht wundern burfen, wenn bie Abwafferbes hörbe in einigen Wochen ober Monaten mit ber Erflärung heraustommen follte, baß fie - um mit bem Brüdenbau fortfahren zu tonnen - boch erft bas alte Mühlengrunbftud werbe taufen muffen, welches füblich bon ber Ranbolph Strafe am Flugufer liegt. Daß bie Mühle - boraussichtlich ein= fturgen werbe, falls man berfuchen follte, unmittelbar baneben fechszig Fuß lange Bauftamme als Unterlage für ben Brudentopf ins Erbreich gu treiben.

Spetulanten, bie fich in ber Soff= nung auf balbiges Steigen ber betreffenden Bobenwerthe an Chicagoer Liegenschaften "befauft" haben und nun weber aus noch ein wiffen, in ihrem Bemüben, ben unbertäuflichen Befig gu behaupten, ber ihnen mit feiner Steuerlaft wie ein Mühlftein am Salfe hangt, werben als einen Soff= nungsftern ben erleuchteten Plan begrußen, welchen bie Suter ber ftabli-ichen Finangen, nämlich ber bemotra-tifche Rammerer McGann und Borfiger Mavor bom flabtrathlichen Fisnangausfoug, ein übergeugungstreuer Republitaner, ausgehedt haben, unb

Rleider Futterftoffe. Reine Dame, die und wirflichen Bargains fucht, wird biefe prachtige Gelegenheit jum Einfant bon guten Futterhoffen für wenig Gelb ver-

bon guten Futierkoffen für wenig Geld bereicumen.
Sollted Meire Belour, ber neue Jutterhoff für Drop Stirts und Jadets, garantirt, bag er nicht schältig wird ober ben Stand auffakt, tieft aus wie 21 SeiderMoire, schwarz 29c und farble,—ipsziell Montag.
Graues Affeta Bercaline Stirisfatter, 33c die Kutter Cambrick, alle Karben und in ichwarz, vom Stild — 9 bis 10 Bormitz 1cags — per Pard. eingeicheumpfter Canbod, regulüc berkauft für ISc-Montag Cobrado. bas, regulut bertauf; ber garb.
ber Yarb.
Schwarzer mercerizeb Sfirting Cateen, 122c
die reguläre 20e Qualität, per Hart.
Reiturgarbiger, reinteinener Tailor's Canbas —
wird allgemein verfauft für 12zc die 72c
hard – für
Filz-Andbing als Awischenfunter für Jadets,
Capes und Mäntel — Montag

16c per garb. 1500 Parbs 36:30ll. ichmarges Taffeta 11c 

Tud: und Mantelftoffe ju großen Breis-Rebuttionen, 2. Floor. ju großen Preis-Meduftionen. 2. Floor.
503öll. reinwoll. Rerfens, alle neuen DerbitFarben, für Kinder: und Damen-Coats und
Aadets-spezielle Werthe-per \$1.98.
503öll. schwarzer gefräuselter Aftrathan, 89c
bie regul. \$1.50 Cotte, per Hard.
bei regul. \$1.50 Cotte, per Hard.
beine Lailor Sufting, in all ben neueften Geweben n. Farben f. Derbit-eine unvergleichliche Anisvoal, Werthe bis \$3.50. \$1.98.
Hard \$1.98. \$1.48. \$1.48. u.
\$1.95.50ll. reinvoll. Welton und Cheviots, in
Echwarz und Orford-Gran, out \$1.50 Bec

Gardinen, Portieren.

Montag, ber Reft unferes Baar-Ginfaufs bon 3575 Baar Spigengardinen feinfter und mittelerer Cuolität, au 334c am Dellar. Biete in ber Bartie find Fabrit-Seconds, jedoch fo wenig sehlethaft, bab es faum bemertbar ist-morgen Gure untgerengte Ansbradt. 121c per Sild Be und. 123c Garbinen werben nicht nach 9:90 Bormits

123: Gardinen werben nicht nach 9:30 Bormitstags verfauft.
Nottingkams Spiizengardinen — 37 bis 33 Pards lang, 30 bis 60 Joll breit — wirklicher 98c 19crib 11.75—kas Paar.
Nradiide Spiizengardinen — das ganze llebersichuler 11.75—kas Paar.
Nradiide Spiizengardinen — das ganze llebersichuler 12.75—kas Paar.
Nacht 11.75—kas Paar.
Nacht 11.75—kas Paar.
Nacht 12.75—kas Paar. und.
200 Tapestup Couch: Deden, Bagdad-Effette, 50
301 breit, 3 Jards lang, \$2.00
98c
Mutter: Portieren und Couch: Deden — 500 im Rufter-Portieren und Couch: Deden — 500 im Ganzen-werth b.S. ju \$8-morgen für \$1.08, \$1.69, \$1.48, \$1.10. 980, 690 48¢

Shuhe.

Lefet forgfältig und feht, wie billig wir gute Schube bertaufen. 

bon bem biefe beiben Ober-Rechnungs-

Liegenschaften antaufe, welche wegen

Steuerrudftanben bom Sheriff unter

ben hammer gebracht werben. Gie

find ber Meinung, bag man erftens ber

Stadt bamit eine bombenfichere Anlage

für (leiber nicht vorhandene) Rapita=

lien berichaffen und zweitens bie

Eigenthümer ber fraglichen Baugrunbe

zwingen würbe, ihren Pflichten als

Steuergabler früher ober fpater boch

nachzutommen, weil fie ja, um bie

Blage vertaufen zu tonnen, bie Steuer=

titel ablöfen muffen wurben, und gwar

mit ber worgeschriebenen Berginfung

bon fechs Prozent bes ausgelegten Be-

trages und bem Aufschlag von zehn

Brogent ber an Steuern fallig gemefe=

Diefe Rechnung erscheint auf ben er-

ften Blid gwar febr berlodenb, auf ben

aweiten ift fie's aber nur für bie

Grundbesiter, welche Abneigung gegen

bie Begahlung ber Steuern begen, ober

gur Leiftung berfelben nicht im Stanbe

find. Nachbem nämlich bie Stadt bie

Befititel auf berartige Liegenschaften

erworben haben wurbe, maren biefelben

als ftabtisches Eigenthum zu betrachten

und fomit fleuerfrei. Die eigentlichen

Befiger tonnten bann gang gemächlich

jahrelang warten und brauchten, wenn

bie erfebnte Belegenheit zu einem gun-

ftigen Bertauf enblich tommt, nur bie

alte Rechnung ins Gleiche gu bringen,

bie Steuern für bie 3mifchenzeit hatten

fie erfpart. Go weniaftens wurde fich

bie Sache wahrscheinlich ftellen, wenn

ein findiger Abbotat fie in die Sanbe

nehmen murbe, und baran wurde es ja

borausfichtlich nicht fehlen. Die herren

McGann und Dlabor wurden bann

mit ihrem flugen Blane erreicht haben,

bag nothleibenben Grunbbefigern

Steuerfreiheit ausgewirft mare. Jene,

bie aus ber Magnahme Bortheil gogen,

würden muthmaglich ihren Bohlthä=

tern febr bantbar fein, aber wenn bie

Inhaber unbebauter Länbereien allge-

mein auf ben Ginfall tommen follten,

ben Beg gu betreten, bn man ihnen

bier unbewußt eröffnen will, bann

bürften bie ftabtifchen Gintunfte ftatt

ber erhofften Bermehrung eine arge

Der "Fund W", welcher in früheren

Nahren in unferer ftabtifden Stanbal=

chronit eine fo große Rolle gefpielt bat,

brobt faft in Bergeffenheit au ge-

rathen, feit bie Stabtvermaltung bie

Sachverftändigen-Firma hastins &

Gells beauftragt hat, Ordnung hinein au bringen. Die Ausgahlungen ber

Rabatte bon Spezialfteuern, bie (in ber

Theorie) in jenem Jonds festliegen, batte programmgemäß schon im Januar dieses Jahres beginnen sollen.

Es tam bann "etwas bagwifchen" unb

Minberung erfahren.

nen Summe.

rathe bermeinen, bag feine Durchfuß= noch binaus. Jest berichten hastins &

### Wie ift's mit einem neu garnirten Sut?

habt 3hr einen nöthig? Dann thut 3hr gut baran, morgen hierher au fommen und au feben wie leicht es ift, Geld gu fparen an modern garnirten Buten — ber allererfte Tag bon unferem fbeziellen Robember-Rerfauf.

Subice Sute, elegant besetht mit Straufensebern, große Schleisfen, Berzierungen etc.—biese Sute find febr funftvoll und nach ber Mobe ber besten Muster-Suite ges macht, jeder einzelne ift ein 210 Werth — \$4.48 375 hute fpeziell garnirt für ben Montags Berfauf-bie icon-fien hute, bie 3br je zu biefem Breife gefeben \$1.98 babt: biefelben find gut ben boppelten Breis

Fertige bute, febr bubice Effette, alle Farben, \$1.25 59c werth, Montag für. Sandgemachte Sammete und Filge Bilte, werden über: 39c

Straufen-Tedern oder Cips - in Schwarz und Weiß - Die iconfte Musmahl in ber Stabt, und mas noch intereffanter ift, fie find elle auf die Salfte ibres wirflichen Werthes berabgesegt worden, \$4.98 und abwarts 39c beginnend mit

Schwarze und weiße Brufte, bie 25c Sorte, 10c Sanch Gebern, alle Moben, werth bis gu 15c, 5c

Büte frei garnirt.

Belg : Abtheilung. Main Rivor. Gines Rem Porter Gabritanten ganges Uebericus : Lager wurde an uns ju einem Bruchtheil feines Berthes bertauft - beshalb find biefe eleganten Stoffe martirt wie folgt:

Schie Mint Scarfs, bolle Länge, mit Clufter bon Schwängen — Unbere berlangen \$12.98 Plaue Ihng und Silberfuchs Scorfs, swei Barbs lang, mit Clufter Schwanzen appretirt 1 ge \$22.98 und herunter \$11.98

Rachgeahmte Liabella Buds:Starfs, mei Yards lang — gewöhnlich \$3.00 — \$1.69 Electric Seal, nachgeabmte Fuchs, ameritanische Steinmarber: Scarfs — bieselben würden ein guter Merit au \$2.50 fein — 98c Unswahl.

3meite Boche Garn-Berfaufs. Beder Breis beden-

Sunlight beutiche Stridwolle, ichwarg und alle Import, fadfiiche Molle, zweite Sorte, Bed., aweite Sorte, Bed., 20 Steins, 60c; Stein. Sunlight importirte Germantown Stridwolle, alle Farben, Ph., 16 Steins, 85c; 6c Sunlight importirte fachfische Bolle, alle Far. 5c ben, Bfb., 20 Sfeins, 85c; Sfein ... 5c

Sunlight fbanifche Bolle, fcwarz u. alle 9c Schattirungen, Pfb., 8 Steins, 70c; St.. 9c Sunlight beste Qualität Sbetland Flot, alle Schattirungen, Afb., 12 Steins, 65c; 6c Befte Qual. Angora-Bolle, weiß und 10c

Bir ficherten uns gludlicherweife 567 Dugend bon dem berühmten

### Norfolk New Brunswick Unterzeug für Männer.

au 45 Cents am Dollar, es ift fold eine feltene Gelegenheit, biefes bochfeine Unterzeug weit unter bem regularen Preife gu taufen, bag wir ben größten Runbenandrang bes Jahres erwarten. In mittleren und ichweren Gorten bon feinem Merino, gemifchter Bolle und reiner Bolle, boll regular gemacht. Benau basfelbe Unterzeug wird beute bon ben befannteften Ausstattungsgeschäften au \$1.00 bis \$4.00 per Garment bertauft. Montag fonnt 3br bier bie Musmahl haben, gu

\$1.39, \$1.19, 98c, 89c und 59c.

Feines geripptes Unterseug aus ichmerer Baumwolle für Manner, wolle gemischtes und gang- 48c wollenes, Berthe bis \$1.00, morgen ju Soc, 600 und. Schwere geripte fliehgefütterte Raturale, Geru und weiße Leibchen und Beintleiber für Damen, 19c. werth aufwärts bis 59c, Montag ju 29c, 25c und. Schwer geriphte Union Guits für Damen, 39c bis \$1.00 Werthe, bier morgen gu 48e, 39e, 19c



Dubice offerreichische Borgellan Dinner Sets, in affortirten Deforationen, elegante Facons, nett golbergiert, 102 Stilde in jedem Set, einichliebend große Suppen: Terrine, Inder-und

Subice Barlor-Lamben, 26 Boll boch, reich bandbeforirt und tinted, mit einer großen jum fuß paffenden Glode, mächtiger Center Draft-Brenner, ausnehmbarer Cel-Behölter, metall-Beichläge, goldplattirt — § 1.98

Zafdentücher:

Einet Pabrifanten gange Mufter-Partie friner Manner-Tafdentiller, farbige Borten, einjache weibe und boblgefaumte, bie Bertbe, 19c rangiren bis 50c, Ausmab; meibe biblichem großen Damen-Tafdentilder, mis bublofem großen bandeltidtem Buchtaben, find positib 39k werth,

Steingut: Baaren.

Bobin 36r Gure Blide in biefem Departement auch wenden moget, überall grußen Guch elegante

ein Bargain zu 20.50 — Montag. A. 1986 phinisches Clas Wasser ober Berz-Sets, fanch facon Ditigher und sechs dazu passenbe Glaifer, bübich in Gold beforiet, vollständig mit Trad, gepodnisch \$4.50 — Wolftändig mit Trad, gepodnisch \$4.50 — Wontag.

Ein großer Einsauf von elegantem Karlsbad-Horzellan setz uns in den Stand, düßsich Gerader Jars. Butterteller, große Salatischissischen Selerbischissisch, Combandabse zu genau der Kasser und genau der Kasser und genau der Basser und genau ber die ein von der Basser und gehaberzgiert, würde billig zu bol sein, Eure 256 Aussend Lieberzgiert, würde bellig zu bol fein, Eure 256 Aussend!
Ochterreichische Juderdosen und Andmidpfe, Buderbosen und Andmidpfe, Buderbose mit Todel, beforitz und an den Kanten goldverziert, speziell, per Set.

per Set.

Böbmische Glas-Bafen, reich folorirt, GoldRlumen-Deforation, ein Bargaln ju 15c

50 Dus. japanische Borzellan Egg Sbell bunne
Aussen und Untertassen, Oboid Facon, blaue
Deforation, werben überall ju 30e ber19c

Racisbad Borgestan Taffen und Untertassen, nett beforirt und tinteb - Montag, 9c 100 Dut, Porzellan Ruchen. ober Fruchteller, große Sorte, reich beforirt und tinteb, fanch fcallopeb Rante, ein 15c Teller 9c für Arpfiall-Glas Aifchglafer, bolle Grobe, gesprehte Bands, ober weiße Porzellans 1 C

Ruden:Bedarf.



Brat-Pfannen, boppelt bebedt, gemacht aus fartem Gifen: 19c

Brottfannen, Brid Loaf, extra tief .... Japanifde Strob: Tifd: Mats, Get bon 5.,15e BandeRaffeemühlen, mit baran befehige 18c tem Canifter. 100 Genericaufeln, gemacht aus bestem Stahls 2c gebogene.
Gutnace Scoops, mit Stablklinge, aus 38c
Schniedeisen, D-Griff.
28×28 goll Ofen:Unterlagen, mit Dols 43c 9:30ll. emaillirte tiefe Granit-Bie-Teller .... 70 Emaillirte Granit.Spufnapfe ................................12c 2. Quart emaillitte Granit-Rubel mit 12c Dedein. 4-Quart emaillirte Granit-Theefannen. 190 Cofte Welsbach Incandescent-Gaslams 290 pen, complet, fertig gum Aufftellen. 290

rung wefentlich gur Mehrung ber of= Gells fo gang nebenbei, es fehlten nach fentlichen Ginnahmen beitragen wurde. ihren Ermittlungen in bem Fonds Die herren McGann und Mabor eima \$1,000,000, bie im Laufe ber find nämlich bafür, daß bie Stadt | Jahre bon ber Stadt für irgend felber, vielleicht auf gemeinsame Rech= | welche anderen Zwede verwendet wornung mit ber Schulberwaltung, bie ben feien. Außerbem fei bie Stabt ber-

pflichtet, gelegentlich eine Bewilligung bon \$500,000 für ben befagten Fonds gu machen, um ben betreffenben Grundbefigern bie Roften ber Bflafterung bon Stragenfreugungen erfegen gu tonnen, welche biefelben getragen, ohne baß fie es nothig gehabt hatten. In bem Larm, welchen Rammerer McGann über bie Melbungen ge-

man gog bie Sache bis auf Weiteres

ichlagen, bie hastins & Gells ihm über ben Schlenbrian im County-Schahamt gemacht haben, icheint man biefe anberen Mittheilungen ber Firma überhört gu haben. Früher ober fpater werben biefelben aber beutlicher wieberholt werben, und bann wird bas Berftedensspielen mohl endlich ein Enbe nehmen muffen. Für bie gegen= wärtige Stabtbermaltung liegt auch bie Sache noch infofern gunftig. als man ihr wegen bes Raffenftanbes in bem ungludfeligen Fonds feine Bormurfe machen fann. Es find Bermaltungsfünden, bie Jahrgehnte gurudliegen, welche jest jum Borfchein tom= men und bie bon ben Lebenben gebüßt werben muffen.

In Borftebenbem ift nur anbeutungsweise eine fleine Ueberficht gegeben bon ber Berfahrenheit und Ropf lofigfeit, bie in unferen öffentlichen Ungelegenheiten noch immer herrscht. Die herren bon ber Charter=Ronfe= reng, bie fich im Laufe ber vergangenen Boche organisirt hat und nun baran geben will, ber Stabt eine neue und perbefferte Bermaltungsform ausqu= tifteln, follte bas mit in ben Bereich ihrer Berathungen giehen und bei ih= ren Empfehlungen an bie Staats-Legislatur in erfter Linie anftreben, bag ein wenig mehr Sach= und Fachtennt= niß in bie berichiebenen Bermaltungszweige kommt.

Die Robel: Pramien. Mus Ropenhagen wird geschrieben:

Die Brophezeiungen beuticher Blätter über bie bisherigen Ranbibaten für bie großen Robel-Preise finden im Rorben wenig Glauben. Es werben ba ge-nannt Marconi (Phpfit), Lord Lifter, RobertRoch unbBaccelli (Mebigin), fo= wie Guftav Frenffen, Sauptmann Tolsftoi und Sientiewicz (Literatur), sowie Bertha bon Suttner (Friebensfache). Roch und Lifter wurden im Borjahre bon ber Pramittung ausgeschloffen, weil beren wiffenschaftliche Erfolge ber Beit nach gu weit gurudlagen; fie burften barum auch in biefem Jahre wenig Musficht haben. Sier wird Björnftjerne Björnfon genannt, fowohl für bie Friebens- wie für bie Literaturprämie. Bur ble erftere tommt er jeboch nicht in Betracht, ba er hier felber Schieberich-



ift ber konzentricte Saft des feinsten Malzes und hopfens. Es gibt Jedem, der es je gestrunken, Kraft und Gesundheit. Es macht die Jungen start und die Alten jung. Es klärt ben Geißt, läutert das Blut, klärkt die Nerben, bilfe der Nerdaunng, ift gut für Mann, Weid und Kind. Es ist gut für verstopfte Leber, vertreibt Schlassofieftet. Wenn Ihr ein stares, thatiges Gehirn minisch und feste Muskeln, trinkt es. Zwei Lelephone: South 257 und South 1768. MOAVCY'S MALT EXTRACT DEPT., CHICAGO. Schreibt Boftfarte tvegen "Erfter Urgt bes Beftens," in dem Ralt Rarrow befchries

ter ift. Wenn man aber Biornfon's Namen mit bem Literaturpreife in Berbindung bringt, fo hat diese Rombina= tion allerdings etwas Bahricheinlich= feit angefichts bes 70. Geburtstages bes Dichters in ber "fritischen" Beit (8. De= gember). Doch muffen alle Bermuthungen in biefer Richtung nachbrudlichft als solche bezeichnet werben, ba es gang ausgeschloffen ift, daß bor ber endgiltigen Beftimmung bie Ramen ber in Musficht Genommenen irgend wie bie Deffentlichteit erreichten. Rur fo viel foll bestimmt gefagt merben ton= nen, bag bas Robel-Romite für ben Literaturpreis jest schon einen einstim= migen Beschluß gefaßt hat; über wen man fich aber einigte, ift unbefannt.

- Neue Bezeichnung. — "Was, ber Graf heirathet wirklich bie Tochter bes gemefenen Schlächtermeifters? Aber bas ift ja eine beillofe Mesalliance!"-"Ja, aber eine heilvolle Moosalliance." - Summarisch. - Raufmann (bem fein Sohn burchgegangen ift, jum Detettib): "Bringen Gie mir meinen Sohn, ganz egal, ob tobt, lebenbig ober berheirathet!"

- Das Wörtchen "Sausberr", bm -bas flingt gar fein; boch beffer "herr im Saus", als "hausherr" fein.

gegründet 1864 burd KONSUL H. CLAUSSENIUS. Erbschaften, Vollmachten,

Bedfel, Poftjahlungen, Militar- u. Pentousfachen, Notaritäts- n. Mechtsbureau, CHICAGO. ILLIMOIS.

95 Dearborn Strasse. Offen bis 0 Uhr Abends. Comming bis 12 Uhr.



### GEFUNDEN!

Soben Sie bas werthvollfte und toftbarfte Rleinob berloren - 3hre Gefundbeit? Ginb Sie nerbos, leicht gereigt, mube, wenn Sie am Morgen aufteben? Gind bei überabeitet und lebensniftbe? Sobn Sie Schmergen im Ruden und über ben Preren? teren? Sind Sie fcuchtern und werben Sie leicht ber-piert in Befellichaft bon Damen! Leiben Sie au ben Folgen bon jugenblichen Gun-Behlt Ihnen die Energie und bas Bertrauen ju fich felbit? pion eiem? Sie bunfle Ringe unter ben Augen, bleiche Selicitsfurbe ober Ausschlag (Pinnples)?
Daben Gie irgendvelche Erclube, die langfam aber ficher Ihre Gefundheit untergraben und Gie fomllanen?

flore 39te unbermögenb?
Sind Sie unbermögenb?
Wenn Sie sich zu berbeiratben gebenfen, sind Sie auch sicher, das Sie Ihre ehelichen Pflichten gang und gar exfüllen tonnen!

2. I. Ich beile Jobenbruch (Variescele unter Barante bauern). Sie konnen, es wie Octor Aber itgend eine Krantheit fcreiben, es wie Dettor Aber itgend eine Krantheit screiben, es bier Sie nichts. Sprecht vor oder schreibt, es beite Sie nichts. Office-Stunden: 9 Morgens bis 3 Uhr Rachmitzings. Wontag, Mittwoch und Camftag Abends das 6 bis 8. Conntag Morgens von 9 bis 12.

SUITE # 41 & CLARK STR., CHICAGO, ILL.

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

84 Adams Str., Zimmer 60; 84 Aclems Str., Zimmer 60; gegenüber ber Hatt, Derter Building.
Die Kerate beiere Anftalt find erfahrene denifie Epcaiaitien und betrachten es als eine Ehte, ihre leidenden Mitmenschen is schnell als 
möglich den ihren Gedrechen au beilen. Eie heise grindlich unter Gezenden au beilen. Eie heisen grindlich unter Gezenden der Gedeuten 
transpeiten der Männer, Frankreichen u. Mentranspeiten der Männer, Frankreichen u. Mentreiten, Joseph von Gestellten den erster Kalfa 
Dertaleuren, für zahlfale beilung ben erster Kalfa 
Dertaleuren, für zahlfale beilung ben bricken, gekannbarteit eie. Oberationen ben erster Kalfa 
Dertaleuren, für zahlfale beilung ben bricken. Beimabitglich Jaziene von Editentien in unfer Brichabspital. Franken werben dem Frankreichen.

Behanbeit. Bedanbung infl. Redigmen

nur brei Dollars



Bon MIbert Beige

Dich boch nicht gar zu lächerlich, Lehmann. Gin bieden Aufschneiben macht fich ja gang icon für Ginen, ber bon Reisen tommt und mas ergahlen will; bas ift fein gutes Recht. Dafür hat er fein schönes Gelb ausgegeben, hat allen möglichen und unmöglichen Merger und bie Strapagen gehabt, mabrend fich bie Underen gu Saufe ge= muthlich amufirt haben. Da fonnen fie fich fcon einen tleinen Uffen aufbinden laffen. - Die Geschichte, wie Du bie polnische Grafin zwei Mal an bemfelben Tage aus ber Weichfel ge= holt haft, ift amar auch febr lügenhaft anguhören, aber bei gutem Billen fann man fie berunterwürgen, ebenjo wie ben, Schiller'iche Bebichte betlamiren= ren. Geebund im Berliner Mquarium - aber, mas Du uns ba bon Deiner Begegnung mit bem Pringen Benry aufbinden willft, bas ....

Lebmann (ihn unterbrechenb): Bat? Det foll nich mahr find? -Bertibonus, fage ich Dir, wenn Du lateinisch verftehft! Alfo, bie Sache war die: 3d bente mir von Jott nifcht Bofes un jehe eines jungen Morjens in'n Thierjarten Spagieren - alleene - wo ber Quabbe un' ber Brieshuber an ben besagten Morjen flachen, weeß id nich' mehr, und ber Rulide mar foon an'n frühen Morjen uff nüchter= nen Majen uff Die Pouffirerei ausjezogen - bie Mächens, wo bie Gem= meln un Beitungen rummertragen, bet mar feine Spezialität, weeßte - na ja, alfo mie jefagt, id jehe alleene in'n Thierjarten [pagieren. Rach einer Beile febe id mir uff einer Bant, wo ein anderer gerr bruff figen obut. Er beachtet mir weiter nich', fondern malt mit feinen Spagierftod allerlei Schnörtel un' Rreife in bem Riefe. Ratürlich wurmt et mir, bet er mir wie Luft behandeln bhut. 3d räufpere mir eenmal un' noch eenmal, aber bet rührt ihm nich', er bleibt mumm un' fpachubelt in bem Riefe rubig weiter. Ratürlich wurmt mir bet nu erfct recht. "Gie ba, Mannefen," fage ich Shre Rragerei ba is 'ne Berunglimpfung bes foniglichen Thierjartens un' polizeiwibrig!" fagt er, und zeichnet ruhig mei=

ter. "Gewiß," fag' id, "bet is ber= boten, fo lange Die Welt fteht; fcon por zehntaufend Jahren haben fie in'n ollen Triechenland einen ihrer fieben in'n Sand jezeichnet hat!" Da fangt uffallend! Aber zu Threr Beruhigung fuden Sie mal ber un' feben, bet bet ne Reichnung bon'n neuen Torbeboboot ie. un' fich mit bie Berirogerung ber beutschen Geemacht zu beschäftigen is eine berdienftliche Sandlung eines jeben juten Staatsburgers!" Dabei hebt er ben Ropp uff un' fieht mir jerade in's Beficht. Berr, Du meine Bute! Uff'n erften Blid feb id, bet ber bon mir Unjetohlte Geine Ronigliche Sobeit ber Bring Senry is! Meine befannte Jeiflesjegenwart berläßt mir aber teinen Dojenblid; ich ftebe uff, berbeuje mir mit großen Unftanb und fag': "Freut mir ungemein, Ronigliche Soheit bejrugen zu tonnen! 3d wollt Ihnen ichon immer mal einen Befuch machen, aber leiber waren Ronigliche Sobeit immer uff Reifen. 3d hoffe, Ronigliche Sobeit befinnen fich uff mir — id bin nämlich Lehmann, Lehmann aus Chicago!" Er schien fich ein Bisfen gu befinnen. "Lehmann? Lehmann?" fagte er, "gewiß, gewiß, Mr. Lehmann, id habe ja bet Berinugen Ahrer Befanntichaft in Chicago jemacht! herrliche Stabt 3hr Chicago! Uebrigens - bm. bm - Sie baben boch auch ben Rothen Ablerorben befommen, nicht mahr?" - "nee." antwortete id, "Königliche Hoheit verwechfeln mir jebenfalls mit unferen Burgermeifter harrifon; ber hat 'n gwar ooch nich' jetriegt, aber er hatt' 'n friegen konnen ....

Charlie (ber Wirth): Jest bor' aber 'mal auf mit Deinem Lugen. Das fannft Du einem Unberen aufbinben; benn Bring Benrh fällt, es nicht im Traume ein, mit bing und Rung im Thiergarten fich zu unterhalten.

Grieshuber: Diesmal thuft Du bem Lehmann Unrecht, Charlie. Die Beschichte ftimmt soweit. . . Lag mich fie gu Enbe ergablen, mir wirft Du boch hoffentlich glauben. - Alfo ber Bring bebauerte unendlich, baß Lehmann bei ber Orbensvertheilung übergangen fei; bas muffe auf einem Berfehen im Bureau bes Auswärtigen Umtes beruben, und werbe er perfonlich bie nöthigen Recherchen anftellen. Dann lud er Lehmann ein, ihn boch recht balb gu besuchen und empfahl fich, nachbem er ihm wieberholt bie Sand geschüttelt und freundschaftlich auf bie Schulter geklopft hatte. — Lehmann war überglüdlich; wie ein Pascha mit brei Roß= dweifen stolgirte er in bas Rroll'iche Ctabliffement, um fich einen Motta gu bestellen. Da bemertte et zu feinem Schreden, bog fein Bortemonnaie fort war — auch feine Brieftafche, feine Uhr, feine Bufennabel - furg, Mes, was er bon Berth an feiner Berfon getragen, war berfcmunben. - Er wußte gang genau, baß er bie Begens

Charlen (ber Wirth): Mach' , ftanbe noch beseffen, als er mit bem Bringen Benry bas Gefprach anfnüpfte - feither mar er mit feiner Menschenseele mehr in Berührung gefommen. Was follte er nur glauben? Ungeheuerlich, wie ber Gebante mar es gab nur eine Möglichfeit - und bie

war, baß.... Charlie (ber Wirth): Simmel= element, Du willst boch nicht etwa fagen, bag ber Pring Benry ben Leh= mann bestohlen hat?! - 3hr icheint ja Alle gufammen auf Gurer Reife bas Lügen aus bem ff gelernt gu haben.

Gr.: 3, Gott bewahre! 3ch fage:

Es gab nur eine Möglichfeit, und bie

war, baß die Berfon, bie ber Lehmann angequaffelt batte, gar nicht ber Bring Benty, fonbern ein Tafchenbieb unb Bauernfänger war. Und fo mar es auch: benn, wie ber Lehmann noch an bemfelben Morgen erfuhr, mar ber Bring Benth gor nicht in Berlin, fonbern schwamm irgendwo in ben chine= fifchen Gemäffern umber. - Der Bauernfänger, ber mohl eine entfernte Mehnlichkeit mit bem Pringen gehabt haben mag, mertte fofort, als Lehmann ibn mit "Ronigliche Sobeit" anrebete. bag er einen richtigen Raffer bor fich hatte, und er hat ihn bann beim Banbeschütteln und Auf-die-Schulter-Alopfen grundlich ausgebeutelt.

Charlen (ber Wirth): Aber Lehmann! Du, als geborener Berliner, läßt Dich von ben Berliner Bauernfängern "machen?" Schäm' Dich!

Rinnfallen fann Jeber Lehm .: 'mal. Bift Du nich' mit Deinen Rob= len-Lunch 'rinnjefallen? - Der Tonb hat mir bon bie Jefchichte ergablt un' fich balb 'n Uft jelacht; er fagt, Deine Ibee bon ben Rohlen=Lunch war bie bobere Verrücktheit. . .

Quabbe: 3ch berftebe nicht. Gie

haben einen .... Charlen: Es handelt fich einfach um eine Geschäftsspetulation, bie nicht gegludt ift. - Wie Ihr wift, feste ich früher immer Abends um 6 Uhr, wenn bie Fabrifen bier berum fcbliegen. einen einfachen Lunch. Das brachte mir die Runbichaft ber Arbeiter, Die noch einen Schlud und einen Mund boll Lunch bor bem Nachhausegehen nehmen wollten. 2118 bas Fleisch in biefem Frühjahr, balb nach Gurer 216= reife, fo unberichamt theuer murbe. fand ich, baß fich bas Lunchauffegen nicht bezahlte und ftellte es gang ein. -Beisen bobtjeschlagen, weil er Rreife Damit aber verlor ich bie Runbichaft ber Urbeiter bollftanbig; bie Rerle er an zu lochen un' fagt: "Stimmt | gingen Abends mit ihren Dinner Bails borbet, als ob fie Alle zusammen bie "Pledge" gerommen hatten — auch lie= Ben sie teinen Tropfen Bier mehr nach ber Fabrit aus meinem Saloon holen. - Der Tony aber machte mit seinem elenben Rafe und Beringslund gang gute Gefchäfte. 3ch gerbrach mir ben Ropf, was ba zu machen fei, und tam endlich burch bas emige Gefprach über ben Rohlenftreit und bie Rohlennoth, bas für Wochen und Wochen bas eingige Thema hier im Saloon war, auf folgende 3bee: 3ch ließ mir ein großes Schilb malen: Instead of a lunch a big chunk of coal with every drink! - 3hr hattet blos feben follen. wie bas zog. Zwei Extra-Haustnechte mußte ich für bie Zeit von 6 bis 7 Uhr Abends anftellen, Die weiter Richts gu thun hatten, als die Klumpen Rohlen aus bem Reller heraufgufchaffen. Das Beichaft ging glangend, und je hober bie Rohlen fliegen, besto größer murbe bie Rundichaft - ich fage Guch, bier mar jeben Abend ein Gebrange an ber Bar, wie zu Beihnachten am Bargain= Counter im Department=Store. 3ch rieb mir bergnügt bie Sanbe. . . aber leiber hatte ich meine Rechnung ohne bie Rechnung bes Rohlenhanblers ge= macht; benn als biefer am nächften

> reglementsmäßigen Lunch. Qu.: Mit Bewaltmitteln fein Biel erreichen zu wollen, ift gewöhnlich ber= fehrt. Der alte Weg ift immer ber befte, auch in ber Politif.

Erfien tam, fanb ich gu meinem

Schreden, bag bie gratis fortgegebenen

Rohlen mir allein mehr tofteten, als ich

über bie Bar eingenommen hatte. -

Bom Schnaps und Bier garnicht gu

ben, bas mar baarer Berluft. - Da

abe ich benn bie Beschichte wieber

aufgestedt, bas Schilb eingezogen, und

ich setze jest wieder nach wie vor ben

Gr.: Gang Ihrer Meinung, lieber Quabbe! - Gie follen feben, Die Birfuß= und Baudebille-Borftellungen, bie man heuer gum Stimmenfang gibt, werben lange nicht fo gut gieben, als ber Schnaps und bas Bier, bas man burch bie Gurgeln ber ftimmungs= froben Roloniften in ber erften Barb laufen lieft.

Rulide: Wenn wit einen Stabts-Attornen hatten, wie ber in St. Louis. ber fein Duttie thut, murbe er bie Ranbibats, mo fo mien adten, in bie Didabl ichiden.

Lehm .: Det mar' 'n bisten grob. Denn ber Richter Sumphren hat neulich in feine amtliche Gigenschaft tonftatirt, bag unfere Staatsgefängniffe in eine Berfaffung find, wo ood über bie Butichnur bes jemeinften Berbrechers jeht. Ree, in bie Ctaats = aniffe barf man bie Ranbibaten

Gr.: Und ba wir fonft teinen Staat mit ihnen machen tonnen. erbarmen wir uns ihrer und fchiden fie in bie - Staats legislatur!

Alle: Au! Au! Au! -Charlen: Ra, Rinber, ich glaube, Ihr feib in ber Bolitit burch Gure lange Abwesenheit wieber 'n Bischen grun geworben - blamirt Guch alfo nicht und macht lieber Guer Spielchen. - Los bafür - hier ift ein gang neues Ded Rarten!

### Bur die Riiche.

Bilbente. - 1) Die milbe Ente wird wie die aahme porbereitet; es ift febr zu empfehlen, bie Ente einen Zag bor bem Gebrauch auszunehmen, inmen gehörig mit Salz und Pfeffer eingureis ben und bie Racht über luftig und fühl aufzuhängen, bamit ber unangenehme Fischgeschmad, ber ihr zuweilen anhaf= tet, aus bem Fleische gieht. Bor bem Braten wird bie Ente lauwarm und falt ausgewaschen, bon Neuem mit Salg eingerieben, auf Spedicheiben in steigende Butter gelegt und nebst einer Bwiebel und Pfeffertornern langfam 21 bis 3 Stunden gebraten.

2) Gine gerupfte und ausgenomme= ne wil'de Ente wird inwendig mit Galg, gestoßenem Pfeffer und einer geftoße= nen Relte eingerieben und breffirt. Dann lakt man balb Butter und balo Rinbernierenfett beig werben, legt bie Ente hinein, gießt eine Taffe Mild und fpater, wenn bie Sauce eingefocht ift, abwechselnd einen Löffel Milch und ei= men Löffel Baffer bagu und läßt bie Ente in einigen Champignons braun und glangend braten.

3ft bie Ente nicht ftart gerichoffen

und überhaupt rein und fcon, fo ift es

beffer, wenn fie nicht allgufehr gewas ichen und gespült wird, ba hierburch viel bon bem ihr eigenen, feinen Bilbgefchmad verloren geht. Unbernfalls giebt man in bas Waffer etwas Coba, o bag alle Unreinigfeiten entfernt wer= ben. Die Bruft ber Ente ift ber gar= tefte Theil und follte nicht allzufehr burchgebraten fein, ba fie fonft berliert, was an ihr bas Werthoollste ift. Man halte fie also gut mit Sped bebedt und nehme benfelben nur gang gulett meg, falls es jum Braunen ber Brufthaut erforberlich ift. Das Bruftfleifch braucht nicht einmal ganglich burchge= braten gu fein, namentlich bann nicht, wenn bie Ente jung ift. Gine Bratgeit bon 30 bis 40 Minuten wurde genus gen: für eine altere rechnet man eine Stunde, und bas Fleisch muß bis auf jebe Fafer gar fein. Bur Berftellung ber Sauce find bei allem Wilb, fei es vierfüßiges ober Geflügel, eine Taffe faurer Rahm und einige zerbrudte Wachholberbeeren faft unerläglich. Ge= fiillt wird bas wilbe Geflügel nicht. Man mag nur um ben Rorper ausgu= füllen, und um ben Boblgefchmad gu erhöhen, eine eingeweichte Semmel mit etwas gehadter Zwiebel, etwas Sped und einigen Bachholberbeeren bermiichen und bies innen hineinlegen, ein

flügel findet nicht ftatt. Bilbsuppe. - Bon einer Ba= fenrippe ichabt man alles Fleisch ab und ftellt es borläufig beifeite. Die Rnochen hadt man gang flein und bringt fie mit Butter gum Schmoren in eine Rafferolle. Darauf gießt man Waffer an (etwas mehr, als man Suppe haben will) und tocht die geschmor= ten Anochen mit Burgelzeug 2 Stunben lang. Die Suppe wird bann burch ein feines Sieb gegoffen und entweber mit etwas Mehlichwite feimig gemacht ober burch bas abgeschabte Fleisch ber= bidt, welch' letteres burch ein Sagrfieb mit etwas Sahne gerührt und mit ei= nigen Gelbeiern berquirlt gur Suppe gegeben wird, mit ber es aber nicht mehr auftochen barf.

regelrechtes Füllen wie bei gahmem Ge=

Gefüllter Sellerie. - Die Selleriefnollen im Baffer abreiben und circa 15 Minuten tochen. Dann bie Knollen abschälen, aushöhlen; mit Ralbsfarce füllen und mit einem Zahn= stocher ben vorher abgeschnittenen Dedel wieber barauf befestigen. Dann werben bie Rnollen mit Baffer bebedt, etwas Salz baran gethan und 13 Stunden tochen gelaffen. - Farce gu gefüllter Gellerie: 5 abgeschälte Gem= meln einweichen und fest ausbriiden, bagu ein halbes Pfund getochtes Ralb= fleifch, halbes Pfund gehadtes Schweis nefleisch, etwos Pfeffer, Salg, 1 Gi, 1 Gibotter, 1 Löffel in Butter gefchwit= tes Mehl und 1 Löffel Bouillon. Dicfes alles tüchtig burcheinander rühren; borgüglich wird biefe Farce, wenn fie burch Sieb gerührt wirb. - Sauce gu gefüllter Gellerie: Butter und Debl gelb fchwigen (nicht braun), mit Bouillon und etwas Gelleriewaffen berruhren (Bouillon ift nicht unbedingt no= thig), etwas Salz und Pfeffer baran. Nach bem Rochen wird bie Sauce mit 2 Gibottern abgerührt.

Rrautfalat. - Frifches gefcnittenes Rraut wird gefalgen, mit Rummel bestreut, einige Beit jugebedt ftehen gelaffen, bann wie Gurtenfalat ausgebrudt, mit Gffig und Del übergoffen, mit gehadter 3wiebel und Pfeffer gewürgt. Statt bes Deles fann auch fleinwürfelig geschnittener ausgebratener Sped mit bem ausgebratenen Fett über bas Kraut gegoffen werben.

Weintraut. - Junges Rraut wirb auf bem Sobel gefchnitten, gefalgen, mit einigen Löffeln voll Effig übergoffen. Rach einer Stunde brudt man es leicht aus, bampft es in heißem Fett mit etwas Zwiebel, ftäubt einen Löffel voll Mehl baran, vergießt mit Weißwein und tochenbem Baffer ober Rindfuppe und giebt einge Stude Buder baran, braunt bas Gemufe mit gebranntem Buder und lagt es gut ber-

Muftern, 1 Taffe Milch, 1 Taffe bes Aufternfaftes, 2 Gier, & Theelöffel Salz, genügend Mehl, um einen nicht zu biden Teig zu bereiten; die Austern werben fein gehadt und mit bem Teig vermischt. Mit einem Löffet sticht man

fleine Rloge und bratet fie in beigem Schmals fon goldgelb. Man schmore 1 Bfund Plaumen in 2 Quart Waffer, bis fie weich find, bann reibe man fie burch ein Sieb und füge 1 Pfund Buder bagu. Rachbem man 2 Ungen Gelatine und & Quart Daffer aufgelöft hat, füge man bies ben Pflaumen bin= au und laffe fie in einer mit Baffer ausgefpülten Form erfalten. Rach bem Stürgen bestreut man fie mit gehadten füßen Mandeln und fervirt fie mit Schlagfahne.

Bechtgericht mit Carbel len (ttalienisch).—Gin mittlerer Hecht bon 2 Pfund im Gewicht wird, nochbem er ausgenommen, gewaschen und gefalgen ift, in eten gergangene Butter gelegt, morin er tochen muß, aber nicht bräunen barf; bann giebt man 2 Thee= löffel voll gehadter 3miebeln und etwas gerftogenem Pfeffer hingu, achtet aber immer barauf, bag bie Butter gang weiß bleibt. Wenn die Zwiebeln weich find, gießt man eine große Taffe fugen Rabm bingu, giebt 4-6 ungemafferte Sarbellen, Rapern, Buder und Gffig nach Geschmad, foreie 3- 4 Theeloffel feingeriebene Semmel hinein, begiv. auch in Butter geschmorrte Champig= nons, bedt bie Pfanne gu und läßt ben Fifch noch einge Beit bunften. Man richtet ben Socht auf länglicher Schuffel an und gießt bie Cauce barüber.

Gebadene Maccaroni. - 1 Bfund Maccaroni werben im Galg= maffer meichgetocht, bann gum Muslaufen auf ein Sieb gelagt. Gine Muflaufform wird mit Butter ausgefiri= chen, eine Lage ber abgetropften Macfeingeriebener caroni hineingelegt, Parmefantaje, Galg und Pfeffer ba= ruber geffreut, einge Eglöffel Rahm hinzugefügt und weiter abmechfelnd wieber eine Schicht Maccaroni, Rafe und Pfeffer, Gala, Rabm, bis bie Form gefüllt ift. Dbenauf ftreut man feingeriebene Semmel, giebt einige But= terflüdchen barauf und läßt bie Speife 20 Minuten im Dfen boden.

Rarthaufer Subbe. - Gine halbe Sellerietnolle, zwei Mohrrüben, zwei fleine ober eine große 3wiebel, ferner zwei Beterfilienwurgeln, brei bis vier geschälte Rartoffeln und ein Röpfchen Endibien ichneibet man in fleine Studchen, fcwist bann alles in Butter hellbraun. Alsbann füllt man fo viel Waffer hingu, als man Suppe wünscht, giebt ein Studchen Ingwer und eine Brife Rummel bagu, und tocht die Suppe fo lange, bis bas Gemuje fo weich ift, daß man es burch ein Sieb streichen tann. Ift bies geschehen, er= hitt man die Suppe von Neuem, thut Salg hinein, fraftigt fie mit Fleischer= tratt, gieht fie mit berquirlten Gibot= tern und ein wenig Rothwein ab und fervirt fie mit tleinen geröfteten Gem= melwürfeln.

### Die Rapellmeifterhofen.

Sfigge aus bem Militarleben von II. b. Derthel.

Muger unferem Regimentstomman= beur, bem Dberften b. Bl., ben ich früher fcon als einen gutherzigen Mann in rauher Schale schilberte, be= fand fich in unferer Garnifon Göttin= gen auch ber Batgillonscommanbeur bes 1. Bataillons, nennen wir ihn Dberftleutnant X.

Der Garbe entfproffen, ftets tabel= los im Anguge, bornehm in Haltung und Sprache, begann bei ihm ber anftanbige Menich erft mit bem Offizier. Die horte man ein heftiges Wort von ihm. Trop ber äußeren Bericbieben= heit ber beiben Rommanbeure bertru= gen fie fich gang gut. Sie gingen me= nigften immer fo umeinander herum, ohne fich zu beißen.

Rur in bertraulichem Rreife pflegte ber Oberft bon feinem Bataillonstom= manbeur gu fagen, berfelbe fei über= fanbibelt, ein Musbrud, ben er aus Berlin mitgebracht hatte und ber, um mich gang gelinde auszubruden, fo viel wie "überfpannt" bedeuten follte.

Bei folder Gelegenheit ergahlte ber Oberst auch wohl behaglich eine fleine Beschichte, wonach bei irgend einem festlichen Unlaffe ein Oberlandes=Ge= richtspräfibent ben Oberftleutnant, welcher neben ihm wohnte, bertraulich mit "herr Nachbar" angerebet hatte, welcher Unrede bie ftolge Untwort ge= folgt fei: "Berr Oberlanbes-Berichtsprafibent, "ich" habe überhaupt teinen Machbar!"

Das Berhältnig ber beiben hoben Berren gu einander war, wie gefagt, ein recht lobliches, nur einmal geriethen fie fich in bie Saare, und gwar wegen einer lumpigen "Rartoffelfchalmafchi= ne". Sold ein Ding hatte nämlich Oberftleutnant b. E. im Intereffe ber Menage feines Bataillons, in ber Sauptfache aber, um bie ihm unfympathifden alten "Rartoffelichalweiber" los zu fein, angeschafft.

Trop ber intelligenteften Behandlung biefer Mafchine burch ben Oberft-Teutnant höchft eigenhandig, ben Bahlmeifter, ben Abjutanten, Die Ruchen-Unteroffigiere und Gott weiß, wen noch, blieben bie Rartoffeln immer roth und wurden glafig. Oberft b. Bl., ber bas eine Weile mit anfah, wurde end= lich grob, innerlich frohlodte er aber; benn bie Rartoffelschälweiber, bon benen bie eine ihr 25jahriges Schäljubi= läum feiern follte, bauerten ihn wegen ihrer Entlaffung.

Alfo Dberft v. Bl. war gegen bie Mafchine, Oberftleutnant von X. hart= nadig für biefelbe. Enblich, als ber Rampf anfing, bigige Formen annehmen, ftellte fich ber Oberft auf ben alten, allein richtigen militärischen Standpuntt: "Je größer bas Gehalt, um fo größer ber Berftanb — auch in Rüchenangelegenheiten", - bie Rartof= felfchälmaschine flog gum alten Gifen, und bie Rartoffelfchälmeiber, an ihrer Spite bie Jubilarin, jogen wieber triumphirend in bie Ruche ein.

Jeben Mittmoch, 12 Uhr, fanb bor bem altehrmurbigen Rathhaufe große Baroleausgabe ftatt. Unter ben Rlangen ber Regiments-Rapelle bielt bann ber Oberft ftrenge Mufterung. Er pendelte mit gerungelter Stirn bor uns

171 & 173 WEST MAD!

Abends offen.

be, und gerabe bier merden bie meiften Waaren gegeben. Dies ift unfere Bong fibe Offerte - wir haben bie Sachen thatfachlich ausgestellt. Zimmer vollstandig ausgestattet

Geht Die Artitel, arrangirt für Gure Befichtigung, auf bem fünften Gloor. Geht, wie vollftandig wir irgend welche vier Bimmer für Guch ausmöbliren. Geht, bie feinen Qualitäten. Die Bedingungen find

Hier ist es

wo die uriprüngliche Offerte ber vollftanbigen Bimmer-Ausftattung gemacht mur-

\$8 Anjahlung und \$5 per Monat.





Sitbice Dreffers, Golben Dat Finife, ichwerer frangbilicher geschliffener Spiegel, 6.55

### Leatherette Couches. Maffine Leber-Couches, bon ga= rantirter Ronftruttion, folibes Gichen-Geftell, gefdnitte Beine, tiefer Tufteb Obertheil, nur 8.75. In befter Qualitat bon

3.35

ber Boche-irgenb ein Artifel in biefem großen Laben gu ben obigen Bedingungen. Abends

Cal Deater, ein prachtvoller Seigofen für Beichtoble, Solg ober

Cofe - gute Grobe und febr fparfam - auf neue berbefferte Art gemecht und febr bauerhaft. Extra ichmere Gufteifentheile,

Combination Bucherichrante und Butte, folib at, nett gefdnist, frangofifcher gefdliffener Spiegel, extra fein in jeber

# Teppidy=Verkauf.

Auswahl Diefe Woche .....

leber 100 verichiebene Carpets Spezialitäten und etwa 80 feltene Rug-Bargains. Riefige Werthe. 800 Rollen Carpets, umfaffenb 130 Mufter. Canfords befte Ta= peftry Bruffels. Diefe Carpets find bie Beften in ber Welt, regular verlauft ju 75c, 45c

bin und ber und fah jeben bon uns fcharf an. Trop unferes ab und gu nicht fonberlich reinen Leutnantsge= miffens ermiberten wir feinen Blid in möglichft unbefangener Beife, und was noch nie geschehen, eines Mitt= wochs ruft er feinen bon uns ju fich heran, fonbern wendet fich ber Dufit gu. Diefe fpielte gerabe ben bon un= ferem Rapellmeifter Marter, einem hochbegabten Mufiter, eigens für bie Erfturmung bon Broblus im Felbauge

ten "Problus=Marsch. Nachbem ber Oberft mehrere Male rund um die Mufit gegangen und eini= gen bor Furcht geblafenen falfchen Tonen fein Gehör geschentt hatte, ba er fich eingebend mit ber Breite und Lange ber Soboiften=Beintleiber beichäftig: te, fiel fein Blid auf ben Rapellmeifter. Dieser hatte ben Ehrgeiz, "eigene"

1866 burch bas 1. und Wüfilier=Ba

taillon unferes Regiments tomponir-

Beinfleiber gu tragen. "RapellmeifterMarter," bonnerte er. Die Mufit brach jab Marter burchbrang ben burch bie Soboiften um ihn gebilbeten Rreis und melbete

fich beim Oberften. "Herr, Sie tragen ja eigene Hofen!"

"Bu Befehl, Berr Dberft." Das Enbe bom Liebe an biefem Zage mar, baß bem Rapellmeifter bei Tobesftrafe angebrobt murbe, nur noch tonigliche Montirungeftude gu tragen. Marter ging gur Mufit gurud und birigirte ben Problus=Marich guenbe. Um nächften Mittwoch erscheint unfer Rapellmeifter aber mieber in eigenen Beinfleibern.

Marter, ber gerabe bie Gnaben= Arie birigirte und mit ben Sanben gang gefährlich in ber Luft umber= fuhr, als wollte er ben Oberften bon feinem Dienfteifer überzeugen und et= maige Milbe erfleben, murbe trotbem berangerufen. "Rapellmeifter Marter, Gie erhalten 48 Stunben Ur= reft wegen Richtbefolgung eines gege= benen Befehls. Gie tragen ja ichon wieber nicht bas fonigliche Montirungsftud! Goldellbnormitaten bulbe ich ein für allemal nicht. Ober glauben Sie etwa, ich tommanbire ein Regiment Bulutaffern, bei benen jeber angiehen fann, mas und wie biel er will? Sa, ha, bas ift ja rein zum Tobtlachen." Und ber Oberft lachte wirkliche allerbings vor Buth.

Marter gieht ab, mit ihm bie Ra= pelle gu unferem und ber burgerlichen Buborer Merger, bie bie Gnabenarie gern gu Enbe gehört hatten. Um britten Mittwoch erschien Marter wirtlich in Rommighofen. Bahricheinlich hatte er fich bie weiteften ausgesucht, benn er fah mit feinen mageren Beinen

schit et fab derin aus.
Des Obersten Antlit spiegelt Jufrie-benheit wiber. Er hatte ber militäris fchen Disziplin ihr Recht berichafft! Mas nun geschab, war für ben erften Moment berbluffenb.





Märter tritt in bie Mitte feiner Soboiften, räufpert fich, nimmt ben Zattirftod, und, nachbem er benfelben burch einige Lufthiebe auf feine Fe= ftigteit geprüft, beginnt er gu tattiren, ohne bag ein Zon hörbar wirb. Rach einigen Minuten gieht ber Flotift fein fleines Bittoloflotchen aus ber Tafche und beginnt mit bem reigenben Lieb= chen: "3ch mach' mir nichts baraus, noch lange nicht, noch lange nicht."

Dann fällt bas Tagott ein, und fo gang außergewöhnlicheRraft entwidelt, erlebt. als wenn sie fich freute, endlich auch an bie Reihe getommen gu fein.

Der Oberft war ftarr, Oberftleutnant v. X. schmungelte, und die Leut= nants freuten fich. 3ch felbft big mir bor unterdrücktem Bergnügen ein Loch in ben Sanbichuh. Bl., nachbem er feine erfte Beftur-

gung niebergetampft, wenbet fich in erfichtlicher Berlegenheit an ben Dberft leutnant mit ben fcherahaft fein follen= ben Worten: "Sagen Sie mal, herr Oberfileutnant, follen wir ben Rerl viertheilen ober in Del fieden?" welcher gemeingefährliche Blan glüdlicherweise burch bringenbes Ginfprechen bes Oberftleutnants auf ben Oberften nicht aur Musführung gelangte. Des Dberft= leutnants Morte mirtten. Bl.'s Geficht heiterte fich immer mehr

auf, und, feinem guten Bergen folgenb, rief er Marter gu fich beran und bat ihn, bei ber nächsten Morgenmufit bei ihm auch ben Problusmarich fpielen, feine Frau intereffire fich febr

für "Schlachtenmufit". Diefe Morgenmufit fanb auch bor bem Saufe bes Dberften programm= mäßig unter Abspielung von Armeemarichen und ichlieglich bes Problusmarsches statt. 2118 bann aber auf beonderen Bunfch bes Oberften bas

Liebchen: "Ich mach' mir nichts ba= raus", und gmar in berfelben Beife, wie bei ber Paroleausgabe gefpielt wurde, bei beffen Unhoren ber Dberft feiner Frau Taille umfafte und ibr guraunte: "Bor boch, Leni!" ba mar lektere fo freudig überrafcht, bak fie jebem Soboiften ein Glas Bier und ein Brotchen mit Leberwurft und bem Rapellmeifter fogar eine halbe Glafche Bein hinunterschickte. Die Spiegburger aber, welche ber Dufit ein Inftrument nach bem anderen, bis auborten, fperrten Dund und Rafe gulett bie Baute hingutommt, Die auf; benn fo was hatten fie noch nicht

Schlieglich trat auch ber Dberft an die Mufit heran, bebantte fich beim Rapellmeifter Marter für ben Benug und theilte ihm mit, bag er "eigene Beintleiber tragen burfe, aber, mit bem ausbrücklichen und fehr ener= gifchen Singufügen: "weil auf ber Re= gimentstammer für Gie "baffenbe Dienfthofen" nicht borhanben finb".

Die Mugenglafer. - Pampel: Bir tonnen boch froh fein, bag wir heute nicht mehr im Mittelalter leben, in bem Jeber, ber eine fleine Reife mas chen mußte, bis an bie Bahne bewaffnet war!" - Lehrer einer Gymnafial= flaffe: "Ra, feben Gie fich mal meine Rlaffe an, ba ift fast jeber Schüler bis an bie Augen bewaffnet.

- Gut abgewintt. - Don Duan (einer jungen Dame am fpaten Abend begegnend): "Neh, gnädiges Fraulein tonnten irre geben, gestatten wohl, bag ich Gie begleite?"-Junge Dame: "Dante fehr, aber Gie find irre!"

- Enfant terrible. (nachbentlich bie ichon febr große, bellalangenbe Blatte feines Onfels betrachtenb): "Bapa, ber Ontel bat fich mobil bas haar immer bei gunehmenbent Mond ichneiben laffen ?!"

### Europäische Kundschan.

Froving Brandenburg.

Berlin. Der Bolier Magner fürzte von einem Reubau ber Groß= mannftrage aus ber vierten Etage und erlitt lebensgefährliche Berlegungen. - In ber Ranonierstraße fturgte ber Bimmermann Bermann Beierlein bon einem an ber Dreifaltigfeitstirche angebrachten Leitergerüft auf ben Burgerfteig und ftarb balb barauf an eis nem Schäbelbruche. - Der Schläch=

tergefelle Otto Rruger aus ber Ober= bergerftr. 37 gerieth beim Bufammenichieben bes Burftfleisches mit ber rechten Sand unter bas Meffer, bas ihm ben Sandruden quer burchschnitt. - Mit 6000 Mt. verschwunden ift ber Bantbeamte Georg Roap bon ber Beuen Boben = Actiengefellichaft in ber Mittelftr. 2-4. Noad wurde mit bem Gelbe gur Poft gefandt, um es eingu= gablen, that bas aber nicht und tehrte nicht wieber zurud. — Mit besonberer Dreiftigfeit ift in ben Frühftunden bes Sonntag ein Ginbruch in Die Lager= raume einer im Saufe Ritterftrage 71 etablirten Möbelfabrit verübt worden. Die Diebe erbrachen bie Lagerraume, beluben einen Wagen mit einer com= pletten 3immer= und Rucheneinrichtung und fuhren in großer Geelenruhe bon bannen. - Durch einen Gifenbahnunfall auf bem Schlefischen Bahnhof mur= ben ber Silfsheiger Rriebel und ber Lotomotivführer Grothe, bie mit bem Busammenftellen bon Personenzugen beschäftigt maren, berlett. - Durch Ruraichluß gog fich ber 23jahrigehilfs= monteur Mag Brater aus ber Beigenburgerftraße 25 fdwere Brandwunben am Geficht und Ropfe gu.

Dberberg. Der erft bor meni= gen Jahren neu erbaute Büttnersche Safthof ist abgebrannt. Das einzige Rind bes Besithers, ein elfjähriges Mabchen, und bas 18jahrige Dienftmabchen Mählide aus Neuenhagen find in ben Flammen umgetommen.

Frantfurt a. b. D. Der Urbeiter Bodenfuß in Arnswalbe flößte feinen bier Rinbern Galgfaure ein und er= hängte sich barauf. Gin Säugling und ein brei Jahre altes Rind find tobt. Die beiben anberen finb außer Befahr. Die Beranlaffung zu ber That ift in miglichen Familienverhältniffen gu fu=

Brig. Umtsvorfteber Regling hierfelbft, ber fich turglich im Disgiplinarberfahren gegen bie Beschulbigung, bei einer amtlichen Sanblung perfonliche Interessen wahrgenommen zu ha= ben, gu berantworten hatte, aber frei= gesprochen wurde, hat einen Schlagan= fall erlitten. Geine Bertretung hat ber Defonomierath Spath übernom=

Friebrichsberg. Der Ber= walter bes Edhaufes Blumenthalftrafe 10 bierfelbit Rlempnermeifter S. Sching, beging fein 25jahriges Miether=Jubilaum.

Lichtenberg. Lotomotivführer Emil Gabril hier beging mit feiner Chefrau Marie, geb. Schmibtsborff, bas Fest ber filbernen Hochzeit und an bemfelben Zage feinen 58. Geburtstag. Gabriel ift Beteran ber Felbzüge bon 1866 unb 1870-71.

Quibben. Das biefige 3. Nager= bataillon feierte fein 75jahriges Barnifonjubilaum. Mit biefer bentwür= bigen Feier war Fahnenweihe bes Ber= Riihhener Berlin berfnüpft.

### Froving Offpreußen.

Ronigsberg. Begen Diebstahls berurtheilte bie hiefige Straftammer ben 28 Jahren alten Berficherungs= agenten Georg Eggert von hier zu 3 Jahren Gefängniß. - Dem Bolontar Rurt Schulg hier ift bieRettungs=De= baille, am Banbe berliehen porben. -Ober-Boftbirettor Guftav Babner erhielt ben Rothen Abler-Orben britter Rlaffe mit ber Schleife.

Gumbinnen. Dber = Boftbiret= tor Goerfe bon bier wird bie Leitung ber Liegniger Ober = Postbirettion übernehmen.

Bolbap. Der frühere Stadtfam= merer Rentier Mielte hierfelbft feierte feinen 71. Geburtstag. Gine Deputa= tion bes Magistrats und ber Stabt= verorbneten überreichte Mielte bas Di= plom als Chrenburger ber Stabt. -Ginem Bergichlag fiel beim Baben bie Tochter bes Grundbefigers Roch gum Opfer.

Labbau. Die Schafmerin Belene Wagner, welche 60 Jahre ununterbro= chen im Dienfte ber Familie bes But3= befigers Beutler in Groß-Sittfeim thätig gemefen ift, erhielt bon ber Raiferin ein mit eigenbanbiger Inschrift persebenes Gebetbuch, melches ber 3u= bilarin burch Landrath Dr. Heffe überreicht murbe.

### Froving Bestpreußen.

Dangig. Sein 40jähriges Dienft= jubiläum feierte ber Teuerwehrmann Sberhardt. Er wurde bon seinen Ra= meraben burch Geschenke geehrt. Auf ein 50jähriges Bestehen blidte ber hiefige Mannergefangverein "Sängerbunb" zurud.

Deutich Gilau. Un Stelle bes Beheimen Sanitätsrathes Dr. Steps pubn, welcher fich ins Privatleben gu= rückzieht, wurde Dr. Zaunert aus Frenstadt als birigirender Arzt des hiesigen ftäbtischen Diatoniffen=Rranhenhauses und als Polizeiarzt gewählt.

Elbing. In dem Saufe Leich= namftr. 54, bem Raufmann Faber gehörig, brach Feuer aus, woburch bas obere Stodwert ein Raub ber Flam= men wurbe. Der Mügenmacher Rirfdner rettete fich burch einen Sprung aus bem Fenfter, trug aber babei bebeutenbe Berletungen babon. Grunau. Sier fand bie Feier bes hundertjährigen Bestehens bes hie= figen ebangelischen Gotteshaufes, ber= bunben mit ber Grunbsteinlegung gu

einem Rirchthurm ftatt. Flatom. Burgermeifter Löhrte ift auf Lebenszeit zum Burgermeifter pulerer Stadt gewählt worben.

Grauben 3. Die 46 Jahre alte feinen 90. Geburtstag. -Wittwe Auguste Rnuth, Ziegeleiftr. 10 Rartoffeln in ben Reller tragen, glitt | Pobl. babei aus und fturate bie Trebbe bin= unter. Gie jog fich einen Schabelbruch zu und ftarb.

Reuftabt. Unter großer Theil= nahme fanb im hiefigen Bereinfaale bie Feier bes 25jährige Amtsjubiläums bes Superintenbent Spring

Dliva. Der frühere Beigeordnete ber Stadt Marienburg, Emil Stamm, ftarb hier am Bergichlage. Er lebte hier als Bribatmann und bat fich um bie hebung Olivas fehr verbient gemacht.

### Froving Fommern.

Stettin . 3mei Jubilaen feierte bie Sutmacher- und Rurichnerinnung hierfelbft. Die Mitglieber Rürfchner= meifter F. Bilter und D. Rempf gehö= ren feit 25 Jahren ber Innung an. -Theaterbirettor A. Barena bon hier fonnte auf eine 25jährige Direttions= thätigfeit gurudbliden. - Dachbeder Louis Behnde ift wegen Diebstahls berhaftet worben. - Begen Beirathsfdwinbeleien erhielt ber 23 Jahre alte Rellner Baul Albert Saad von bier 9 Monate Gefängniß.

Antlam. Bu Chren seines Bor-figenben Otto Ruhl, ber bem Berein bor 25 Jahren beitrat, beranftaltete ber hiefige Turnberein eine größere Festlichteit.

Butow. 3m haufe bes hanblers Trapp in ber Schulftrage brach Feuer aus, bas ben Dachftuhl bollftanbig ein= afcherte.

Diebrichsborf. Ginem Branbe fiel bas Wohnhaus bes Colonisten Weinreich gum Opfer. GImenhorft. Beim Ginbrin-

gen bes Getreibes brang ber Magb Thomas ein Fortenftiel in ben Leib, woburch fie schwer verlett wurde. Faltenburg. Bei einer Schlägerei wurde ber Schloffer Tontel bon ben Tifchlergefellen Utte und Wontel

fowie bem Arbeiter Benner mit Def= fern ichredlich zugerichtet. Die Thater wurden berhaftet. Greifsmalbe. Geheimer Regierungsrath S. M. Alexander Reif= ferideib. orbentlicher Brofeffor an unferer Landesuniversität, brach im Gar-

ten feiner im Oftfeebabe Lubmin gele=

### genen Billa "Sibhlla" burch Sturg bon einer Leiter beibe Beine. Froving Schleswig: Solftein.

Schlesmig. Der Raifer ernannte ben Commandanten bes Rreugers "Gagelle", Corvettencapitan Grafen Oriola, ber bor Carupano bem bebrängten beutschen Dampfer "Bolaria" gegen benezuelanische Aufftanbische Silfe leiftete, jum Fregattencapitan.

Altona. Die 70 Jahre alte Wittwe Elisabeth Lind, geb. Rorge, welche die Frau des Rirchspielschre bers. Möl= ler in Albersborf in raffinirter Beife beschwindelt hat, ift hier berhaftet mor= ben. - Malergefelle Carl Reis bon bier fturgte bon einem Beruft in bie Tiefe und blieb mit gerschmettertem Schabel tobt auf bem Stragenpflafter liegen.

Friebrich sfta bt. Unfer Mannergesangverein feierte sein 60jähriges Befteben. - 3m ftabtifchen Burggra= ben ertrant bie 43jahrige Tochter bes Schneibermeifters b. Schütt.

Gdernforbe. Un Stelle bes qus Sofundheitsrüdfichten gurudgetretenen Stabtraths Daniel hinrichfen iftBauschullehrer Stoltenberg gewählt wor-

Elmihorn. Giner ber geachtet= ften und beliebteften Mitburger unferer Stadt, ber Raufmann S. Sieffen=

büttel, feierte feinen 80. Beburtstag. Spehoe. Der holfternische Dias lettbichter Johann hinrich Fehrs, mel-cher feit 2 Jahren hier am Orte eine Bripat = Mabchenschule leitete, ift me= gen Rranklichkeit von feinem Umte gu= rückgetreten. Fehrs ift im benachbar= ten Geeftborfchen Mühlenbarbed gebo: ren und fteht im 64. Lebensjahre.

Riel. Auf bem am Raifer Wilhelm = Ranal belegenen Gute Knoop ist im 81. Lebensjahre ber Gutsbefiger Ingward Martin Claufen berftorben. Seiner Baterftabt Habersleben hat ber Berftorbene größere Stiftungen bermacht. Die Beerbigung foll hier ftatt=

Marne. Die hiefige Liebertafel feierte ihr 60jähriges Stiftungsfest; im Jahre 1842 gegründet, ift biefelbe ber älteste Berein unseres Ortes.

Renbsburg. Dberleutnant bon Pilgrim bom hiesigen neunten Train= bataillon wurde in ber Rähe bes Bahnhofes von einem Zuge überfahren und auf ber Stelle getöbtet.

### Froving Schlesien.

Breslau. Dem Garnifon = Ber= waltungsbirettor a. D., Rechnungsrath Wollenberg hier, ift ber Kronen= orben britter Rlaffe berlieben worben. - Die hiefige Straftammer berurtheilte ben verantwortlichen Rebatteur ber hiefigen "Boltsmacht", Stabtver= orbneten Julius Bruhns, wegen Beschimpfung einer Einrichtung ber tatholischen Rirche, begangen burch eine Besprechung ber Aachener Reliquien= berehrung ju 14 Tagen Gefängniß.

Borlit. Reichstagsabgeorbneter Erwin Lubers, Bertreter für Gorlig-Lauban, vollenbete bas 70. Lebens= jahre.

Breiffenberg. bier fanb bie feierliche Ginführung bes neugewähl= ten Bürgermeisters Eugen' Stahl aus Samotschin ftatt.

Raifersmalbau. Der Stellmachermeifter und Landwirth Beibner machte feinem Leben burch Erhangen ein Enbe.

Lipine. Bahrenb bes Bochen= marttes auf bem hiefigen Ringe ftach eine Frau hunger ihren Schwiegerfohn, einen Fleischer aus Reu-Charlottenhof, bei einem Wortwechfel in bie Bruft. Der fchwer Berlette ftarb im hiefigen Lagareth.

Liegnit, D. Geheimer Regies Schulrath Jungtlaaf babier beging Dentmal per Semeinbe trungstath

jähriges Umtsjubilaum an ber biefi: wohnhaft, wollte Abende eine Schuffel gen Liebfrauentirche feierte Paffor

Somibeberg. wiese bei Schmiebeberg ftarb nach langem schweren Leiben im Alter bon 61 Jahren ber Landschaftsmaler Robert Sliwinsti. - Bon einem Tenbergug überfahren wurde auf bem fehr ber= ftedt liegenden Bahnübergange bei Hartau auf ber Strede Schmiedeberg= hirschberg ber Stellmacher Braufe von hier. Er wurde von ber Maschine mit= ten burchgeschnitten. Das Pferd murbe ebenfalls getöbtet, ber Wagen gertrummert. 3wei anbere Infaffen erlitten fchivere Berletungen.

### Proving Fosen.

Pofen. Graf Theodor bon 301towsti, Bice=Marichall bes hiefigen Provinziallandtags und Roniglicher Rammerberr, wurde feiner Rammerherrnwurde für verluftig ertlart, meil er erflart hatte, bag er an ben Feften bei ben Raifertagen nicht theilnehme. - Der Raifer hat bem hiesigen Stadt= baurath Grüber ben rothen Ableror= ben 3. Rlaffe mit ber Schleife verlie=

Bentichen. In ber Gemeinbe Rl.=Areutsch wurde bei ber Schulzen= mahl Landwirth Rögler auf eine fechajährige Dauer gemählt.

Jutrofchin. Bei ben Stadt berordneten = Erfahmahlen wurde in ber 1. Abtheilung für ben bon bier bergogenen Berichtsfefretar Runaft Boftvorfteber Jeste, in ber 2. für ben gum Magiftratemitgliebe ernannten Aderburger Robert Dannte ber Ba=

dermeifter Rarl Suchner gewählt. Rrone a. Brabe. Der Magiftrat mahlte ben Stadtfetretar und ftellber= tretenben Stanbesbeamten Ostar Marg bon hier gum Stabtfammerer und ben Magiftrats = Uffiftenten und Amtsamwalt Robert Wegehaupt bier aum Stabt= und Boligeifefretar. -Gutsbefiger Frang Runtel aus Althof, welcher langere Zeit bermißt murbe, ift hier als Leiche aus ber Brabe gezogen

### Proving Sachlen.

Magbeburg. Das Abiturien= tenegamen beftanb am Realgymnafium (Gueride = Schule) hierfelbft Frau Geheimrath Bilbert, Die im Inftitut bes Dr. Rrause zu Salle vorbereitet worden war. — Frig Beter tonnte auf eine 25jährige Thätigkeit als Pauter im hiesigen Stadttheater = Orche= fter gurudbliden. - Der Manner= turnverein Subenburg beging bie Feier feines 40jahrigen Beftehens.

Uten. Das Gigenthum bes Fahr= manns Rettmann wurde bom Blig ge= troffen und ging in Flammen auf. Salberftabt. Die hiefigeRaths=

apothete ift bon bem bisherigen Befiger Johannes Bürger an ben langjährigen Berwalter ber Marggraf'ichen Apo= thete in Berlin, Apotheter Pater= mann, bertauft morben.

Salle. Privatbogent Dr. Paul holbefleiß wurde jum außerorbents lichen Professor für Landwirthschaft an ber hiefigen Universität ernannt. Un bie Stelle bes nach Berlin berufenen Germaniften Brofeffor Dr. Burbach ift ber außerorbentliche Brofeffor Dr. Berger in Riel nach bier berufen worben. - Im Rampfe mit Bilbbieben wurde bei Bormlit ber bortige Fußgenbarm buß erichoffen. Much ein Wildbieb blieb tobt auf bem Plate. Seine Leiche murbe bon fei= nen Genoffen bis gur Untenntlichteit berftummelt. Gin Mitschulbiger bes erschoffenen Wilbbiebs, Bauarbeiter Göhride, ift in ber Person bes Arbei= ters Fleischhauer hier festgenommen

Ilbersgehofen. Die Grun= waarenhandlerin Frau Mehlig fuchte mit ber brennenben Lampe in ber Sand nach einem berlorenen Gegen= ftande. Infolge Zugluft explodirte bie Lampe jedoch, und die Frau erlitt on Sals, Bruft und Unterleib erhebliche Brandwunden. Zwei Manner, bie bie Flammen erftiden wollten, find eben= falls erheblich verlett.

### Froving Hannover.

Sannober. Die aus Ruglanb ftammenbe unverebelichte Beronita Redziersta, bie am 15. Februar bom hiefigen Schwurgericht jum Tobe ber= urtheilt worben war, weil fie ihre brei unehelichen Rinber ermorbet hatte, wurde bier burch ben Scharfrichter Engelhardt aus Magbeburg mit bem Fallbeil enthauptet. - Auf bem Jahrmartte fturgte ber 13 Jahre alte Anabe Georg Möbius aus ber Rel= tenftraße 20 von ber Rutschbahn ab und jog fich eine Schabelverlegung gu. - Beim Baben ertrant ber 26 Jahre alte Arbeiter Beinrich Schraber. Oberft g. B. Fled vom hiefigen Be= girts = Commando ift unter Berlei= hung bes Charaftere ale Generalma= jor die nachgesuchte Dienstentlassung mit Benfion ertheilt worden. - Sauslicher Unfriede trieb ben 35 Jahre als ten Briefträger Seinrich Jatobi in ben

Bramfche. Baftor Rufter aus Duberstadt ift jum zweiten Geiftlichen ber hiefigen evangelischen Gemeinbe gewählt worben.

Grasborf. Ginem Branbe fiel bie Scheune bes Paftors Langelop gum Opfer.

Sohenhameln. Der gwei Jah= re alte Sohn bes Arbeiters heinrich Langtopf ist in einen in ber Rabe be= findlichen Baffergraben gefallen und hat barin feinen Tob gefunben.

Lingen. Frang Rogge und Frau, geb. Sülmann, begingen . bas Fest ber golbenen hochzeit. Dem Jubelpaare ift bie Chejubilaumsme= baille berliehen worben.

Solaben. hier fand bie feierliche Enthüllung bes Denkmals "zur Erinnerung an bie Wieberbegruns bung bes beutschen Reichs" ftatt. Rach Beenbigung bes Festguges burch ben Ort hielt Fabrifbirettor Dr. Bini eine Unfprache und übergab hierauf

### Froving Bestfalen.

Dinfter. Regierungs . Affeffor Giefe hier ift jum Regierungs-Rath ernannt worben. Bochum. Silfslehrer Friebrid

Hellwich wurde zum Oberlehrer an ber hiefigen Oberrealschule und Zeichenlehrer Graff aus Marttbreit gum Beidenlehrer am hiefigen Symnafium ernannt.

Bue'r. Raufmann San Dannenbaum ftellte feine Zahlungen ein. Frille. Das Unwefen bes Birhes Ofterwald mit fammtlichem Inhalt brannte nieber. In ben Flammen tam bas 4jährige Rind bes Arbeiters Bennigfen um.

Sagen. Gerichts-Affeffor Dr. Leopold Meyer hierfelbft ift gum Staatsanwalt ernannt worben.

Berforb. Die Runde von einem Mord kommt aus bem nahegelegenen Dorfe Sibbenhaufen. Dort murbe ber etwa 60 Jahre alte Cigarrenarbeiter Bieregge mit einem Stich in bie Berg= gegend iobt in feiner Wohnung aufge= unden. Gin Cohn bes Tobten murbe als muthmaglicher Thater in Saft ge= nommen. Derfelbe betheuert aber

feine Unidulb. Bollenbed. Die Chefrau bes Landwirths Riehaus tobtete ihr etwa 6 Monale altes Rind und beging bann einen Gelbstmorbberfuch. Unscheinenb hat die Frau die That in einem Anfall con Beiftesftorung berübt.

Iferlohn. Fabritant Beinrich Schlieper feierte mit feiner Chefrau bas Weft ber golbenen Sochzeit. -Ginem Branbe fiel bie Brongemagrenfabrit von Hechtenberg und Rusch hier= felbft gum Opfer.

### Abeinproving.

Effen a. R. Rechtsanwalt Win= terberg in Dberhaufen, ber Bruber ber berhafteten Frau Terlindens und Aufsichtsrathsmitglieb ber Berlinden= Gesellschaft, ift gestorben. Er mare ein wichtiger Zeuge in bem Prozeg gegen Terlinben gewesen.

Machen. Regierungsbaumeifter M. Bertwig in Berlin und ber ftanbige Mitarbeiter am Geobatischen Inftitut in Potsbam Dr. Schumann murben gu etatmäßigen Profefforen an ber biefi= gen Technischen Sochichule ernannt. Gie erfegen bie an die Berliner Technische Hochschule verfetten Professoren Ber-

mann Booft und Wilhelm Werner. Barmen. Maurer Rütling fturate fich bon ber Brude an ber Gubftrage auf ben Bahntorper bes Steinbeder Babnhofs und wurde mit gerschmetter= ten Gliebmagen tobtlich verlett aufge-

### Froving Besten Massau.

Raffel. Rach fcmerem Leiben ftarb hier Landgerichtsbirettor Otto Ahlemann, ber nach 10jähriger Thä= tigteit in Naberborn erst seit wenigen Monaten am hiefigen Landgericht als Direttor thatig war. - Staatsan= waltschaftsrath Greffrath hierselbst wurbe an bas Oberlanbesgericht in Naumburg a. S. berfett. — Einen fcredlichen Tob erlitt im hiefigen Elifabeth Sofpital eine 83fahrige Greis fin Ramens Maltmus, indem bei ber | 5 Scheunen einascherte. Kaffeebereitung ber Petroleumkocher umfiel und bie Frau berbrannte.

Biebentopf. Der 11jahrige Sohn bes Suttenarbeiters Wetter murbe bei ben Ausschachtungsarbeiten an bem Reubau feines Baters verschüttet her Georg Scheuermann hierfelbft und ftarb an ben erlittenen Berlegun=

Efch wege. Lehrer Schindewolf an Der Mittelfcule bier erhielt einen Ruf als Mufitlehrer an bas Lebrer feminar gu Frankenberg.

Bonn. Rabbiner Dr. Ruelf ift auf einer Rabtour in bem Augenblid, als er einem Fuhrwert ausweichen wollte, Bu Fall getommen. Dabei murbe ihm bon einem Rabe ein Daumen abgefah= ren. Rachbem er in feine Mohnung gebracht worben war, berichieb er an einem Schlaganfall. Ruelf ftand im 71. Lebensjahre.

gwölf Wohnhäufer mit Nebengebäuben in turger Zeit bollftanbig nieber. Das Feuer entftanb burch einen fechsjähri= gen Jungen, ber mit Streichhölgern in einer Scheune fpielte.

### Mitteldeutsche Staaten.

Braunfchweig. Wegen Umtsunterschlagung sind ber frühere Rech= nungsführer der Belmftebter Ortstrans tentaffe und Invaliditäts= und Alters= berficherungsanftalt Raufmann Brodmann und ber bei ihr beschäftigt gewe= fene Schreiber Brandt gu Gefängniß= ftrafen berurtheilt worden. - In Goslar murbe ber bon ber hiefigen Staatsanwaltschaft wegen Unterschla= gung ftedbrieflich berfolgte Maler Sugo Reinede verhaftet. - Feuer rich= tete in bem Bebaube bes Raufmannes Memes erheblichen Schaben an. -Apotheter Fajak von hier, ber in einem Sotel in Magbeburg abgeftiegen mar, wurde tobt im Bett aufgefunden; er hatte Gift genommen.

Altenburg. Das vierjährige Söhnchen bes Grubenarbeiters Frante im nahegelegenen Mehna zündete im Spiel hinter bem Schuppen bes väterlichen Behöfts einen Strobbaufen an. Die Flamme fprang jum Schuppen über und bas gange Gebaube murbe bei bem herrichenben Sturm einge= äschert.

Emmerftebt. Ginem Branbe fiel bie Scheune bes Landwirths Jürgens aum Opfer.

Gebharbshagen. Der Lehrer Schmibt aus Offleben wurbe als zweiter Lehrer an bie hiefige Schule bers

Solgminben. Dem trantheitshalber in ben Ruheftanb tretenben Profeffor Dr. Reutirch überreichten seine Schüler ein werthvolles Bilb als Anbenten. Der Scheibenbe war feit bem Jahre 1878 am biefigen Gymnafium thatig. — In ber Truntenheit fturzte ber 21 Jahre alte Reffelschmieb

Otto heinrichs aus bem Fenster seiner Wohnung und war sofort tobt. Baten büttel. Feuer zerfiorte bie Sheune bes Detonomen Acilles.

Dresben. Drei ber gefährlichften Einbrecher, bie namentlich in ben Dr ten ber Umgebung Dresbens Nahren ihr Wesen trieben, find bon bem biefigen Landgericht auf lange Beit unichablich gemacht. Es hanbelt fich um ben berüchtigten Wirthschafts= besitzer Haupt und bie Maurer Runge und Rlopfche aus Laufa, benen gahlreis che Branbstiftungen, Einbrüche und Diebftahle gur Laft fielen. Saupt erhielt 12, Klopiche 7 und Runge 4 Rahre Ruchthaus; gegen andere Mit-glieber ber Banbe fchwebt bas Berfah= ren noch. - Die hiefige Straftammer verurtheilte ben Diensttnecht RarlBaul Birtner wegen Sittlichfeitsverbrechen au einem Jahre, ben Buchhalter Julius Bernhard Großmann wegen Unterschlagung zu einem Jahr 3 Monaten Gefängniß, ben Arbeiter Michael Funfad megen Diebftahls gu 2 Jahren und ben Agenten Richard Camillo Mühlmann aus Merbau megen Betruges zu 4 Jahren 3 Monaten Buchthaus. - Der Boligei = Uffeffor bei ber bie= figen Polizeibirettion, Freiherr b. Bagner, wurde als Begirts -Uffeffor gur Amtshauptmannschaft Birna ber= fest.

Borna. Contorift Buidmann bon bier ift mit einem Gelbbrief im Betrage vo n 6000 Mart geflüchtet.

Chemnit. Der feit bem Leipgi= ger Bantfrach nach Wechfelfälichungen über eine Biertelmillion Mart flüchtige fachfifche Großinduftrielle Sempel von hier ift in einer Ortichaft bei Liverpool wegen gleichfalls bort begangener Wech= felverbrechen perhaftet morben. -Brofeffor Dr. Sorft Rohl hierfelbft, ber befannte Bismard = Schriftfteller, tritt als Oberlehrer in bas Lehrertolle= gium bes neubegründeten Ronigin Carola = Gumnafiums in Leipzig ein.

Frauenftein. Beim Gonbeln ertrant in einem Teiche ber 13 Jahre alte Sohn bes Dachtmeifters Lachfe. Glauchau. Componist und Mu fitbirettor Cantor em. Dr. R. Finfter= buich, 73 Nahre alt, ift bier geftorben. Er war ber Schöpfer gahlreicher Motet= ten. Oratorien und weltlicher Lieber. Sinterjeffen. In ber Wefenig ertrant das Sjährige Pflegetochterchen

### bes Raufmannes Endler. Stellen Darmstadt.

Darm ft abt. Beheimer Baurath Ernft Altvater, Borfigenber ber Direttion der Nedarbahn, tritt in den Rubeftanb. - Friedrich Soppel und Frau begingen bas Feft ber filbernen Boch-

Mppenheim. Bei ber Beigeorb= netenwahl wurde ber frühere Abjuntt Friedrich Gehinde gewählt. Derheim. Lehrer Beg trat in ben Ruheftanb. Er wurde im Jahre

1882 hierher berfest. Giegen. Un Stelle Belings murbe ber orbentliche Profeffor für Strafrecht an ber Universität Münfter Dr. jur. Joseph Beimberger an bie

hiefige Universität berufen. Seppenheim. 3m Saufe bes Meggermeifters Guthier brach Feuer aus, bas in turger Reit 2 Saufer unb

Maing. Wegen Unterschlagung verurtheilte bie hiefige Straftammer ben 22 Nahre alten Raufmann Wilhelm haiger aus Worms zu gehn Donaten Gefängniß. - Dem Metallbres wurde in Anertennung ber bon bemfelben bewirkten Rettung des vieriähriger Sohnes bes Mons Philippi pom Tobe bes Ertrintens bie Rettungsmebaille verliehen. - Beim Baben ertrant ber 17 Jahre alte Spenglerlehrling Sein-

rich Maul. Mörlenbach. Beim Rleeholen wurde bas 10jahrige Gohnchen bes Forstwarten Meigner bom Fuhrwert tobtoebriidt.

Du ühlheim. Der 58jährige Arbeiter Johann Hartmann, welcher mit bem Abfüllen eines Anilinfaffes be= schäftigt mar, erhielt bon bem plöglich abspringenben Fagbedel einen wuchtis gen Schlag auf Bruft und Unterleib und erlitt ichwere Berletungen.

### Banern.

München. Guftab Schrider, t. Bergmerts= und Salinen = Saupttaf= fen = Controlleur a. D., Inhaber bes Lubwigsorbens für 50 Dienstjahre, ift geftorben. - Die Lehrerinnen an ber Boltsschule Zeitler und Lechner werben burch Magistratsbeschluß mit Unertennung ihrer Dienftleiftungen in ben bauernben Rubeftanb berfest. - Eine reich talentirte jugenbliche Congert= und Bubnenfangerin, Fraulein Elfa Gerbeigen, Raufmannstoch= ter bon München, ift burch ben Tob ber Runft und ihrer Familie entriffen worben. - Geheimrath Dr. Gaper vollendete am 15. October bas 80. Le= bensljahr. Dr. Gaper war 1878 bis 1892 an ber hiefigen Universität Profeffor ber Forftwiffenschaften. - De. Profeffor ber Rechtstunde an ber biefigen Universität, Conrab bon Maurer, ift im Alter von 80 Jahren geftors ben. - 3m größten Ctabliffement Münchens, in ben Mathaferbierhallen, erschoß fich im überfüllten Lotal ber öfterreichische Magiftratstanglift Babs lovits. Er hinterließ einen Brief an feine Frau und feine Rinber.

Abbach. Die Brauerei und bas Bab Abbach find burch Rauf in ben Befit bes herrn &. & Rrammel in München übergegangen.

Mugsburg. In ber Wertach Borftabt entftanb baburch ein Brand, bag ein herr bei brennenber Rerge eingeschlafen war. Diefe mag umgefallen fein und bas Feuer berurfacht haben, bas übrigens balb gelöscht war. —Oberlandesgerichtsrath Franz Sai= ler ift im 76. Lebensjahre geftorben. Afchaffenburg. Auf ber Strafe bon Walbaicaff nach Weis Muf ber

Auppert bon Weibersbrunn mit bem Fuhrwert den Abhang hinab. Aup-pert wurde bort tobt aufgefunden. Ellwangen a. d. J. Realleh-rer a. D. Dr. Eble feierte in seiner geiftiger und forperlicher Ruftigfeit

bersbrunn fturgte ber Dienftinecht

feinen 93. Geburtstag. Die Stabttapelle ehrte ihn mit einem Stanbchen. Innsbrud. Gin Ungler fanb unter ber Gillbrude beim Berge Mel eine weibliche Leiche. Wie festgestellt murbe, ift es bie Bittme eines Gifen= bahnbeamten, bie fcon feit längerer Beit ichwermuthig war. Ungweifels

### haft liegt Gelbstmorb bor. Witritemberg.

Stutigart. Der herborragenbe Arat Brofeffor Dr. Albert Sigel, Borftanb ber Olga : Beilanftalt und Brofeffor für Naturwiffenschaften an meh= reren Unterrichtsanftalten, ift im Alter von 62 Nahren geftorben. - Rurglich waren es 25 Jahre, bag Fraulein 30= hanna Refler von hier als Arbeitsleh= rerin in ber Marienpflege thatig ift.

Crailsheim. Der Beiger Golb aus Malen fiel im hiefigen Bahnhofe von der Lokomotive herab und gerieth unter bie Raber. Beibe Beine murben ihm über ben Rnieen germalmt. Der Berungludte hatte fich erft bor einer Boche verheirathet.

Freuben ftabt. Der Oberlehrer Schweithardt blidte auf eine 50jahrige ununterbrochene Lehrthätigfeit in biefiger Stabt gurud.

Smin b. Das befannte Sotel "Rad" ift um ben Preis von 155,000 Mart an Sotelier Georg Bart in Rarlsruhe vertauft worben. Der bisherigeBefiger Rumm batte basfelbe bor Jahresfrift um 170,000 Mart erwor=

Sobenader. Für ben bom Umte gurudgetretenen Schultheißen Gnamm. welcher fürglich fein 80. Lebensjahr vollenbete, murbe Detonom Rlingler jum Ortsvorfteber gemablt. Gnamm erhielt bom Ronig bas Berbienfttreug. Ralm. Bei ber Stabtschultheißen= mahl murbe Amtmann Ebuard Cong gemählt.

Rannftatt. In ber Bangener= ftrage ift bie fünfjährige Wilhelmine Ludwig von einem Bierfuhrwert über= fabren und getöbtet morben.

nieberbiegen. Ginem Branbe fiel bas Unwesen bes Landwirths Rau gum Opfer.

### Baden.

Rarlsruhe. Unfer Militarberein beging im großen Festhallefaal bie Feier bes Beburtstages bes Großbergogs und perband bamit augleich bie Feier bes 30jährigen Stiftungsfeftes. - Der außerorbentliche Brofeffor Dr. Difteli an ber hiefigen Technischen Sochicule wird einem Ruf an bie Uni= berfität Strafburg Folge leiften.

Mitern. In ber fogenannten happeler Sage wurde ber Sager und Solghanbler Ronrab Maier bon Bechwand von einem rollenben Baumftamm erbrüdt.

Bretten. In feiner Behaufung erhängte fich ber Stanger Abegger bon hier. Rahrungsforgen und 3wiftigtei= ten in ber Familie haben ben Bebauernswerthen zu biefer That getrieben. Emmenbingen. Der 62jah.

rige Maurer Friedrich Buris wurde in feiner Wohnung erhängt aufgefunben. Freiburg. Der erfte Staatsanwalt am biefigen Canbgericht, Rarl Beiler, ift unter Berleihung bes Titels und Ranges eines Gebeimen Oberres gierungsraths jum Oberftaatsanmalt bei bem Oberlanbesgericht ernannt

morben. Beibelberg. Bu 7 Jahren unb 2 Monaten Zuchthaus und 1500 Mart Belbftrafe wurbe bier bie 51jahrige Wittme Magbaleng hummel bel wegen Betrugs, Betrugsberfuchs, Diebstahls, Ruppelei, versuchter Erpreffung, Rörperberlegung, falfcher Unichulbigung und Beleibigung berurtheilt. - Professor Dr. Abolf Raffor. ber Director ber biefigen Universitäts-Ohrenklinik, hat einen Ruf nach Berlin erhalten. Er wird bemfelben Folge

## Ellaß: Lothringen.

Strafburg. Rangleirath &. Berbig, ber fich um bie Bflege und bie Berbreitung bes beutschen Liebes im Elfaß große Berbienfte erworben hat, ift geftorben. - B on einem Bagen ber Feuerwehr überfahren und getöbtet wurde in ber Borftabt Neuborf ein 18jähriger Rabfahrer, Namens Reller. -Bei ber Borftellung bon "Demetrius" murbe ber Schauspieler Beichel burch einen Schuß am Ropfe verlett, fo bag fein Wieberauftreten unmöglich murbe.

Sohnchen tobt im Bette. Die Tobes= urfache ift unbefannt. 311tir ch. Die Illfircher Mühlen= werte ber Gebrüber Baumann brannten total nieber. Der Schaben beträgt

annähernb 3 Millionen Mart. De g. Lieutenant Lambed, ber fürglich aufammen mit ber Frau eines Sauptmanns bon hier burchging, murbe erschoffen in einem frangofischen

Babeorte aufgefunben. Dberhausbergen, Sier wurde ein Dentmal zu Ghren ber im Jahre 1870 hier gefallenen und bestatteten Rrieger eingeweiht.

### Medlenburg.

Sch werin. Generallieutenant b. Malberfee, Bruber bes Feldmarfchalls Grafen v. Balberfee, ift hier gestorben. - Der hiesige 71jährige Privatmann Carl Gloebe, welcher wegen eines Sittlichteitsbergebens vom Schöffen= gericht ju fechs Monaten Gefangnig berurtheilt wurde, hat fich biefer Strafe burch Gelbftmorb entzogen, in: bem er fich an einem Genfter feiner Wohnung erhängte.

Brüel. Mehrere Bintergebäube bes Schloffermeifters Biper brannten nieber. Friedland. Die burch Abgang

bes Stadtfecretars Brüter vafante biefige Stabtfecretarftelle wurde bem Stabtfetretar Frang Jungftow in Fürftenberg übertragen. Buft to w. Ginem Branbe fielen

bie Scheunen bes Bauunternehmers

Menbt und bes Aderburgers Runft

gum Opfer. Reubranbenburg. Der Seelforger an ber hiefigen St. Marientir-de, Baftor Steinführer, beging fein 25jähriges Amtsjubilaum. dldenburg.

Dibenburg. Muf ber Bahn: ftrede Olbenburg - Reufchang explobirte in ber Rabe ber Station Rorbs moor bie Feuertifte ber Locomotive eines Sonderzuges, als ber Bug in boller Fahrt war. Der Beiger Lehmann wurde vom Buge hinabgeschleuber. brach beibe Beine und wurde ftart ber-

brüht. Elsfleth. Die Prufung gum Seefteuermann an hiefiger Ravigationsichule bestanden: Joh. Müller aus Brate, Joh. Deper aus Rafeburg, Unton Ridlefs aus Butjabingen und Chriftel Wefer bon hier.

Eutin. Bimmermann Legius bier bertaufte fein an ber Weibestraße belegenes Wohnhaus an ben Runftmaler Bahlbied für ben Preis von 16,000 Mart.

Reuborf. Die Lebrerin Fraulein Gugengart hierfelbft tft an bie Mabchenichule in Schwartau berfeti

Freie Städte. hamburg. Der Inhaber ber türglich fallit geworbenen Gelbwechs. lerfirma M. G. S. Grogmann Wine. u. Sohn hat feinem Leben felbft ein Enbe

Unmittelbar barauf ber= dwand ber Profurift Preat, ber viele Sabre lang im Gefchäfte gemefen war, und balb barauf wurde er in London berhaftet. Die Buftanbe ber alten und angesehenen Firma find fehr traurige. - Bur Feier bes 300iabri= gen Beftehens ber evangelisch=reformir= ten Gemeinde fand in ber mit Balmen und Blattpflangen reich geschmudten Rirche ber Gemeinbe in ber Ferbinanb= ftrage ein Festgottesbienft ftatt. -Beim Bau ber neuen Gaswerte auf Rothenburgsort fiel bem Arbeiter Rod ein eiferner, mit Cement gefüllter Gtmer aus beträchtlicher Höhe auf ber Ropf. Roch erlitt erhebliche Berlegungen. — Oberlehrer Dr. Spender bon hier wurde gum Director am Realgymnafium in Lubwigsluft er: nannt. - Friedrich Christian Laban. einer ber altesten Lehrer unferer Stabt ift im Alter von 854 Jahren entschlafen. - In Barmbed fanb bie Grund. fteinlegung zu einer neuen Rirche ftatt. Baftor Dr. Rebattu hielt bie Feftrebe. - Das Fest ber golbenen Sochzeit feierte F. G. Beine mit feiner Gattin. Das Jubel-Chepaar, von welchem ber Mann 85, bie Frau 83 Jahre alt ift, erfreut fich befter Gefundheit und gro-Ber Ruftigfeit. - Der Deutschen Oftafrita-Linie ift aus Durban bie traurige Nachricht zugegangen, baß ber vierte Officier Bed bom Reichspoft=

fall um's Leben gekommen ift. Schweig. Bern. Die hiefigen Profefforen Suber, Stuber und Stein im Berein mit bem Schriftsteller J. B. Wibmann haben beim Bunbegrath bie Grünbung einer Atabemie ber Wiffenschaften angeregt. Die Regierung bat bie Gingabe borläufig ben Ergiebungsbeborben und Sochichulen gur Begutachtung vorgelegt. - Nationalrath Ruchti erflarte feinen Rudtritt.

bampfer "Rönig" burch einen Unglücks

Bafel. Bu Mitgliebern Steuercommiffion wahlte man Datar Gismann und Walter Babber. - 3m 74. Lebensjahre verschieb bier ber ver-

biente Lehrer Heinrich Saufer. Davis Plat. Im Gilberberg fturzte ber Jäger C. Wehrli ab und fand ben Tob.

Dielsborf. Beim Feueranma= Reichling fo fchwere Brandwunden, bak fie ftarb. Ganter & mil. Die Weberei

Berlinger & Co. hier ift bollftanbig niebergebrannt. Etwa 70 Arbeiter find brotlos. Laufanne. 3m Alter bon 43 Jahren starb hier ber Professor ber

rangofischen Litteratur an ber hiefigen Universität henry Warnery. St. Ballen. Arthur Schief bon hier hat jum Bau einer fantonal-appenzellischen Frrenanstalt 200,000 Francs gefchentt. - Großtaufmann Beutter, Inhaber einer großen Gpe-

### bitionsfirma, ift hier geftorben. Er hatte sich verbient gemacht um bie Runftbestrebungen ber Stabt. Defferreich glingarn.

Bien. Die altefte Tochter bes Fürften Frang Jofef Auersperg und beffen Gemahlin Wilhelmine, Foltlingen. Die Cheleute Fis Grafin Ringth, Pringeffin Chriftine, icher bon bier fanben ihr 9jahriges hat fich mit bem Oberlieutenant bei ben Raifer Frang . Dragonern Pring Clemens Crop berlobt. - Comteffe henriette Sternberg, bie 6jahrige Tochter bes Grafen Leopolb Sternberg in Caftolowit, ift auf einem Spazier= ritte in Sintow burch Scheuwerben ihres Ponnpferbes gefturgt und erlitt fo fchwere innere Berlegungen, bag fie berichieb. - Dber . Landesgerichts rath Dr. Rarl Schwarz wurde gum Rath bes Berwaltungsgerichtshofes ernannt. - Barbecapitan Gugen Freis herr Biret be Bihain ift geftorben. -Die Rammerjungfer Marie Cimpones rin, geborene Saufer, 33 Jahre alt, wurde berhaftet, weil fie ihrer Dienft= geberin 800 Kronen gestohlen hatte. — Wegen einer unheilbaren Krantheit feis ner Frau Ratharina erschoß fich ber 58jährige Fabritsleiter Anton Obergföll. — Der 20jährige Comptoirist Rarl Ginberger ber Firma Siegfrieb Ornstein, Mariahilferstraße Ro. 35, unterschlug einen Betrag bon 4,259 Rronen und murbe berhaftet. - Bebeimer Rath Graf Rurt Bebtwig, Mitglieb bes öfterreichischen herrenhauses, feierte feinen 80. Geburtstag. - Geis nen 70. Geburtstag feierte ber Beheime Rath Beinrich Klinger.

Luxemburg. Garnich. Der 19jährige Rotten= arbeiter Peter Bad fturgte, als er mit feinem Fahrrabe an feine Arbeitsftelle fahren wollte, und erlitt einen Schabel-

bruch. Robeich bof. In ben Detono-niegebauben ber Gaftwirthichaft Math. Michels brach Feuer aus. Die Deftillerie, Stallungen für bas bornvieh, bie Scheune fammt ben Borrathen, find bis auf bas nadie Mauerwert ab-

### Die Mode.

Gin eigener Reig liegt in ben bon dwarzen ober weißen Ripsstreifen eingerahmten farbigen Blumenmuftern ber breiten, bellgetonten Atlasbanber, bie bielfach gu Ginfagen und Scharpen Berwenbung finden. Und wie ben carrirten Stoffen aus Wolle und Seibe fest ein berftarttes Intereffe gugemen-



bet wirb, ebenfo fehr find bie bon Sam= metftreifen burchaogenen, carrirten Banber für Garniturgwede gu berud= fichtigen. - Wahrhaft fünftlerisch find auch graziofe Bluthenmufter aus Cammet auf Atlasgrund abgetont. Die Sicherheit bes Farbenfinns ift bewunbernswerth, ber hier gumeilen unbereinbar icheinenbe Farbennuancen, wie Türtisblau, Pfauenblau, Gelbgrun und Graubiolett mit Brongetonen untermischt, auf lichtgrunem ober hell= blauem Grund pereint bat. Mukeror= bentlich oft fdmiegt fich ben Stoffgar= nituren Borten=, Treffen= und Baffe= menteriebefat an. Gehr zierlich und burch ihre lebhaften Farbentone gu buntelfarbigen Wollenftoffen geeignet, erscheinen gang schmale Bortchen, beren Schnürcheneinlage mit schottischen Sei= benfaben überfponnen ift. - Die gefcwungenen Linienmufter ber Gecef= fionstreffe tommen in neuen, gepreften Mohairborten noch lebhafter zum Muß= brud als früher, wo ihnen bie Bogenlinien erft burch bas Ungiehen bes ein= gewebten Schnurchens gegeben murben. Glangenber als Mohair= find bie aus Runftfeibe angefertigten Treffen, auf gitterartig burchbrochenem Grund fleine Sammetpuntte und =Carreaus angebracht finb.



Werben biefe einfachen Borten, Trefs fen und Ligen mehr für bie prattischen Coftume aus Wollenftoff verwenbet, bie auch oft mit gierlichen, bogenformig eingesteppten Muftern in abstechenber Geibe geschmudt find, fo benutt man bie iconen Baffementerien und Applis tationen hauptfächlich für elegantere Toiletten aus feibenen Geweben.

Reben ben glatten und fleingeblum= ten, fcwargen Seibenftoffen haben bie mit Geceffionsmuftern überrantten Damafte, bie gemufterten Moires unb Taffet raves viel Beifall gefunden. Damit fich bie gragiofen, in Blumenameigen und einzelnen Ornamentfors



men gehaltenen Jettftidereien auf Tull lebhafter bon bem fcmargen Grunbe abbeben, werben fie bielfach mit weißer Gage ober Mull unterlegt. Sehr leuchtenb wirfen auch bie gu Ginfagen u. f. w. bestimmten fcwarzen, geftids ten Tillgewebe, beren Fond von Bailletten überfaet ift, bie wie Strahlen-

bunbel gufammengefaßt erfcheinen. Bon unferen beutigen Bilbern ftellt bas erfte ein Strageneoftum mit pelgberbramtem Blufenjadden und fiebentheiligem Rod bar. Streifen von Steinmarber und schmale, braune Moshairlige schmücken bas hübsche Costüm aus movefarbenem dimalajastoff. Jür ben schlichten, oben eng die Hüften umsvannenden Rod geben Fig. 13 bis

16 bes Schnittmufter = Bogens bom September eine bermenbbare Schnittvorlage. Das ringsum einen Gürtel überbaufchenbe, mit brauner Seibe gefütterte Jadden ift an ben borberen Ränbern aufschlagartig mit Pelz berbrämt, ber fich als 2 30ll brei= ter Streifen um ben glatten, runb ge= schnittenen Schoof fortsett. Oben bedt bas Blufenjädchen ein großer Doppeltragen, beffen unteren Theil Belg umranbet, mabrend ben oberen fleineren Rragen Lige giert. Mit Lige ift auch ber hohe Stehtragen aus Si= malajaftoff gefcmuidt. Breite Man= ichetten, benen fich unter einem Belg= ftreifen rund geschnittene, mit Lige gar= nirte Bolants anfügen, faffen bie mei= ten Blufenarmel aufammen. Unter bem Jadden wird eine beliebige Blufe

Graugrunes, glangenbes Tuch in zwei Nuancen ergibt bas einfache, chic



wirfenbe Rleib für ben im zweiten Bilbe veranschaulichten Ungug mit Doppelrod und lofer Blufe. Die Barnitur bilben icone Gilbertnöpfe. Gin hoher Umlegetragen aus Geal bedt ben Stehtragen ber Blufe. Unter bem born auseinanbertretenben Tuchrod wird ein geschweifter Futterrod ficht= bar, ber in ber gangen Lange bes Bor= bertheils, im llebrigen 25 Cent, boch mit bem helleren Tuch betleibet und am Ranbe mit einem bogenformigen, bunt-Ien Tuchftreifen begrengt ift. Gin buntler, feitlich unfichtbar gu schließen= ber Tuchgürtel umfpannt bie born leicht baufchenbe Blufe, bie an ben bor= beren, mit Satenichluß berfebenen Ranbern mit in Bogen ausgeschnitte= nem, buntlem Tuch und Rnöpfen gar= nirt ift. Oben fugen fich ber Blufe große Aufschläge mit ber gleichen Tuch= bergierung an. Uebereinstimmenb finb auch bie baufchigen Mermel gearbeitet, bie mit buntlen Tuchbundchen abschlie

Sehr anmuthig macht fich bas britte Rleib, mit fiebentheiligem Rod und Blufentaille. Fliederfarbenes Tuch ift für bas Rleid verarbeitet, beffen Garnitur gleiche, burchfteppte, etwa 11 3011 breite Tuchftreifen bilben. ichmuden, wie erfichtlich, ben gefchweiften, feft auf Futter gearbeiteten Rod. Ueber einem faltigen Gürtel aus gleich= farbigem Banne baufcht born bie an ben Ränbern mit burchstebpten Streis fen garnirte Taille, beren Schluß fcheinbar ecru-farbene Spigencarreaur und fcmarge Cammetbanbichleifen mit Metallfpigen bermitteln. Ueber ben Stehfragen, ber einen fleinen Ginfat aus blagbiauer, in Saumajen ge= nahter Libertnfeibe einschließt, legen fich Stoffpatten, Die unter Emaille= Inopfen auf ber Taille befeftigt finb. Streifen und Anopfe ichmuden auch bie weiten Mermel, beren volle Seibenpuf= fen mit Bannebunden enben, bie Buiburebortchen giert.

Gilberglangenbe, 1, 1 und 3 Boll breite Borten bon hellgrauer, fogenannter Runftfeibe mit fleinem Raden= mufter beleben bas bubiche in Do. 4 bargeftellte Bromenabentleib im Empire = Befchmad, aus buntelgrauem. gemuftertem Bollenftoff. Gie begren= gen ben fußfreien, feitlich mit Drudinopfverschluß versehenen, etwas ge= fcmeiften Rod, ber fich einer furgen Ruttertaille anfügt. Gehr chic ift bas Tracht und wehenben Sahnenfebern übereinanbertretenb mit amei iconen auf ben Spighuten. Rnopfen au foliefenbe Sadchen, bem unter einem mit ichwargen, gestidten Gazefiguren garnirten Chawlfragen Stämme, mit benen babei hantiri meraus grunem Sammet ein furger, leicht | ben muß, eine feineswegs gefahrlofe welliger Schulterfragen aufgefnöpft Arbeit ift, ba fie im rafch fliegenben ift, fo bag er nach Belieben abgenom= men werben fann. In bem fleinen Musichnitt wird ein Lat nebft Stehfragen bon gruner, in Gaumchen ges nabter Libertyfeibe fichtbar. Uebereinftimmenb mit bem Chawltragen finb bie ftart gefchweiften, grunen Sam= metauficblage ber Blufenarmel mit ge= ftidten Gagefiguren gefchmudt.





Bermietherin: "Ich geb' Ihnen bas Zimmer um gehn Mart pro Monat, einverstanden?"

Stubent: "Gewiß. . . bann würben Sie alfo nach Ablauf eines Jahres hunderigwangig Mart bon mir trie

### Flögerei auf der 3far.

Unter ben Fluffen, bie bie Mauern beutscher Städte burchrauschen, hat bie Ifar, bas Bewäffer ber baprifchen hauptstadt, ihre besonbere Urt. Bis unter bie Brudenbogen ber Stabt binein ift fie ein wilber, blaugruner Berg= ftrom geblieben, fpielend mit troftall= flaren Belichen in mancher Sahreszeit; ein anbermal wieber mit graugelben Wirbeln bahertosend, als wollte sie die Ufer verschlingen. Und in der That gelang es ihr bor wenigen Jahren noch, gwei fcone neue Bruden umguwerfen und beren Trümmer thalabwarts qu reißen, obwohl man feit Menfchenal= tern bemüht war, ihre Wildheit zu be= fämpfen mit allen Mitteln alter unb neuer Ingenieurstunft.



nchen bei Maria= Ginfiebel.

Ihr Ruden tragt feine Schiffe, auer benen, bie bas Flugbauamt gur lusführung Strombauten pon raucht. Die einzigen Fahrzeuge, bie en Strom beleben, find bie Floge, bie .uf ihm aus bem Hochgebirge herun= erfchwimmen. Die Marflogerei ift ein altes Bertehrsmittel und war weit wichtiger für die Stadt München vor bem Zeitalter ber Gifenbahnen und ber guten Lanbstragen.

Die Mar bat ihren Urfprung in wilben Hochgebirgsbächen, bie aus ben graufig ichonen Felfenthälern bes Rarwenbelgebirges hervorbrechen. Für Flöße fahrbar wird fie bei bem einft bielumfambften Berabaf ber Schar= nig, an ber Grenge bon Babern unb Tirol. Die eigentliche Flögerei aber beginnt ein paar Stunden weiter ftromabwärts, bei bem schönen banri= ichen Martifleden Mittenmalb. Der war icon gegen bas Enbe bes Mittel= alters ein wichtiger Plat für ben Grenzbertehr. Damals murben aller= hand Waaren, bie aus bem Guben burch Tirol gebracht worden waren, auf Floge berlaben und nach Babern



loher Brüde.

gerausgebracht. Heute bient bie Flö-Berei fast nur mehr bem Holzgeschäft. Die ungeheuren Walbungen, bie ben gangen Oberlauf ber 3far begleiten, konnten Jahrhunderte hindurch gar nicht anders nugbar gemacht werben, als mittels ber Fahrbahn, bie ber Strom darbot. Sie machte es mog. lich, bie ichlanten Sochwalbstämme, bie in ben einsamen Bergthälern bes Grenglandes gewachfen maren, binab= schwimmen zu laffen nach München und Landshut und weiterhin in bie Donau, nach Ling und Wien, fo baß mancher biefer ichonen Sochwalbstam= me in einen Wiener ober Bubapefter Dachftuhl eingefügt warb.

Die Floge ber Mar werben an ben Bolgpläten bes oberen Fluflaufes, in ber Gegenb von Tolg, Lenggries und Mittenwald gufammengefteut. Gie find immer nur turg gebaut, aber aus ftarten Stämmen. Für bie Arbeit ber Flößerei ift in ben grunen langgeftred ten Thalern bes fogenannten "3farwintels" ein Geschlecht bon Berabe wohnern berangemachfen, wie es im gangen Alpenland nicht ftattlicher und ichneibiger gefunden werben fann: Manner bon riefiger Geftalt, mit braunen, febnigen Gliebern, malerifcher

Sind bie Floge gufammengeftellt. was wegen ber ichweren rollenben



Mufber Münchener Central. länbe.

Baffer gethan werben muß, fo merben fie noch mit einer Labung bon Brennholg, Brettern ober anberem Baumaterial berfeben. Manche geben auch ohne Labung, bloß als Bauhola Um borberen und am hinteren Enbe bes Floges ift ein robes, mächtiges Steuerruber befeftigt; an jebem biefer Ruber fteht einer jener traftvollen Ifarwintler Bergmenfchen, um bas fcwere und ungefüge Fahrzeug burch bie tofenben Stromfcnellen gu lenten, bie es oft genug mit einem folden Wafferschwall überfluthen, bag bie Lenter bis an bas Anie in ben Wellen

Paffagiere werben auf ben Flogen feltener; biefe Urt bes Reifens ift gu naß für bie berwöhnte Menschheit geworben. Chebem tonnte man bon München bis Bien um vier Gulben auf bem Floß fahren, mußte aber un-ter Umftanben felbst mithelfen, bas Flog flottzumachen, wenn es fich etwa auf einer Riesbant festgefahren hatte. bernen Unterfeeboote. Das tann um fo leichter, trot ber

Tüchtigfeit ber Steuerleute, gefchehen, ba bas Fahrmaffer bes Stromes fich beftändig anbert. Die und ba fahrt noch ein armer Teufel mit, bem bas Gelb für anberes Reifen ausging, ober ein paar luftige Stubenten, benen es Spag macht, fich bon 3farwellen ein paar Stunden lang überfprühen gu laffen. Die liebften Fahrgafte find ben Flögern ihre fcmuden Landsmänninnen, bie man noch ziemlich häufig auf ben Flößen fieht: bergfrifche Mabel in malerifcher Lanbestracht, etwas angft= lich auf bem Bretterftog hingeschmiegt, ber einen erhöhten, etwas trodeneren Plat ju fichern bermag. Manchmal find's auch gange Bereine ober Boch= zeitsgesellschaften, bie mit Mufit unb wehenben Fahnen fich auf mehreren Flößen bon Bolfratshaufen ober bon Tölz nach München hinabschwemmen laffen, jauchzend begrüßt bon ben Gpa= giergangern am Ufer. Das ift bann ein gar fröhliches Leben, reich an luftigen Bwischenfällen aller Art, an Borb bes oft pfeilschnell bahinschießenben 3far= floges. Die Flößer führen ftets einen Bor=

rath bon lofen Solgicheiten mit fich. Der gebort für arme Rinber, bie, wenn bie Floffahrt im Gange ift, an ben Ufern ftehen, um Solg gu erbetteln. Schallt bie bittenbe Rinberftimme über ben Flug, bann ergreift ber Flöger eins ber Scheite und läßt es als Burf= geschoß in weitem Bogen ans Ufer fau= fen. Die Rleinen aber freuen fich und gieben mit ihrer Beute bergnügt nach Saufe.

Bor wenigen Jahrzehnten noch gin= gen viele Floge burch Munchen binburch, und es war für bie Spagiergan= ger auf ben Minchener Bruden ein landesübliches Bergnügen, bas Anlan= ben ber ungefügen Solgfahrzeuge gu betrachten.

Jest ift ber Canbeplat etwa eine Stunde oberhalb Münchens. Da fann man auf breiten Riesbanten zwischen ben hoben, bewalbeten Stromufern bas Treiben ber Flößer und bas Enbe ber Floge mit ansehen. Die letteren merben auseinanber gebrochen, bie einzelnen Stämme werben burch borge= fpannte Pferbe auf ben Ries berausge= fchleift und auf Wagen berlaben. Dann perschwinden bie Baume in ben unerfättlichen Rachen ber Münchener Sagemühlen.

### Die Unterfeeboote.

Es gibt taum eine Frage auf bem Gebiete ber Rriegsichifftechnit, beren Löfung bie Cachberftanbigen aller Marinen mit größerer Spannung er= warten als bie ber Berwendbarteit ber Unterfeeboote. Wenn man ben fehr optimiftifchen Berichten ber frangofischen Breffe hatte Glauben Schenken wollen, fo mußte man annehmen, baß bie Frage bereits feit mehr als einem Jahrzehnt endgültig gelöft fei. In Wirtlichkeit ift aber bas Problem noch heute vorhanden, wenn auch nicht ge= leugnet werben barf, bag man in jungfter Beit feiner Lofung mefentlich naber gerückt ift.

Man begegnet vielfach ber Unnahme,



Erftes beutiches Unterfees boot.

mäßige Berwendung eines fubmarinen Fahrzeuges bingielen, neueren Datums Thatfachlich haben fich inbeft hochgebilbete Techniter, ebenfo gewinn= füchtige Erfinder schon feit 100 3ab= ren mehr ober weniger eingebend mit biefem Problem beschäftigt, ohne jeboch irgend einen positiven Erfolg erreicht au haben. In ein neues Stabium trat bie Frage erft bor etwa 15 3abren, als in ben Marinen ber Groß= machte bas Beftreben nach einem mög= lichft bolltommenen Thp ber Torpebo= boote fich bemertbar machte. Bu jener Beit entftanben in Deutschland bie erften Schichauboote und bie noch beute im Dienft befindlichen Torpebo-Dipifionsboote, mabrend England gleich= zeitig eine gange Gerie bon Torbebobooten erfter Claffe erbauen lief. Die übrigen Mächte folgten mit einer ih= ren maritimen Streitfraften angemef= fenen Bahl bon Torpebobooten. Aufgering war bie Betheiligung Frantreiche. Die Erflärung bierfür war anfangs nicht erfichtlich; fpater ftellte fich jeboch beraus, bag Frantreich in aller Stille bestrebt mar, bas Torpeboboot als Untermafferboot gu conftruiren. Der bamalige frango: sische Marineminister Aube war sich über Form und Geftalt eines folchen Bootes felbft noch nicht gang tlar und beauftragte beshalb zwei Technifer, ben Marineingenieur Guftabe Bebe und ben Civilingenieur Goubet, mit ber Berftellung je eines Unterfeebootes. Bebe follte ein größeres, für Ungriffsamede bienenbes Boot conftruiren,



Unterfeeboot

während bas Goubet'sche Boot in tietneren Abmeffungen gehalten fein und "Rehmen Sie lieb vorwiegend ber Bertheibigung bienen wegen ber Crabatte!"

follte. Go entftanben bie erften mo-

Mus ben fehr eingehenben Wettfahr: ten ber beiben Boote ging bas Bebe's sche, bas ben Namen "Ghmnote" ers hielt und 1888 bom Stapel gelaufen war, als Sieger herbor, währenb bas Goubet'sche Boot, bas ben Namen fei= nes Erfinbers trug, trop bes Diber= fpruchs gahlreicher Technifer beifeite= gefett murbe. Das Boot fanb aber in bem befannten Marineminister Lodron einen fehr marmen Bertheibiger. Rach= bem bann bie frangofifche Regierung Goubet's Boot, beffen Sauptfehler fleine Abmeffungen und niebrigere Geschwindigfeit waren, abgelebnt batte, manbte fich beffen Erbauer mit einem bebeutenb berbefferten Inp fetnes Bootes nach England und erzielte hier ben Erfolg, daß die Thornheroft-Werft bas Boot antaufte. Da bie mit bem Bebe'schen Boote angestellten Berfuche bie frangofische Regierung einigermaßen befriedigten, ließ 1899 zwei weitere Boote "Narval" und "Morfe" bauen, benen 1901 ber in biefen Tagen havarirte "Français" und "Algerien" folgten. Aus bem "Morfe" entwidelte fich ein fleinerer Inp, Die 20 Boote aufgelegt murben. Mit ih= nen und ben ingwifden erbauten Booter burfte Frankreich jest etwa 50 Unterfeeboote gahlen; vorgefehen find muffen. Neben Frantreich haben bie Ber-

einigten Staaten ben Unterfeebooten befontere Aufmertfamteit gefchentt. hier mar es namentlich ber Ingenieur Solland, ber ben Bau betrieb; feinen Namen erhielt auch bas erfte Unterfee= boot. Die erften mit ihm borgenommenen Berfuche maren feinesmegs glangenb. Tropbem befchlog ber Congreß ben Bau bon fechs weiteren Booten, bie einen perbefferten Inp bes "Sollanb" barftellen. Der Ginführung berBoote ftellen fich bier infofern große Schwierigfeiten entgegen, als bie Mehrzahl ber höheren Geeofficiere gang entschiebene Geaner ber Unterfeeboote find. Hierzu tommt noch, bag gwei Conftructionen, bas Solland= Boot und bas Late=Boot, ftarte Par= teien hinter fich haben und miteinanter um bie Balme ringen.

Gin fehr beachtenswerther Um= fcwung ber Meinungen über bie Brauchbarfeit ber Unterfeeboote hat fich in England vollzogen. Roch bis jum borigen Jahr ftanb Grofbritannien trop ber angeblich vorzüglichen Leiftungen ber frangösischen Boote ber Unterfeebootsfrage vollständig ablehnend gegenüber. Erft als man in Umerita bem Unterfeeboot erhöhte Beachtung zuwendete, entschloß sich auch England, ber Frage naber zu treten, in ber Sauptfache wohl nur, um bie burch bie übertriebenen frangöfischen Reclamen ftart erregten Gemüther etwas zu beruhigen und ben Geeofficieren Gelegenheit zu geben, an einem Probeboot gu prufen, inmieweit ben Booten eine practifche Berwenbung beigumeffen fei. Bu biefem Behuf murben ber Werft bon Biders Cons and Magim, bie bas ameritanische Solland=Batent erworben hat, fünf Boote und fpater noch ein fechftes, bon etwas anberer Conftruction in Bau gegeben. Bon biefen Booten find bereits fünf bom Stapel gelaufen. Wenn man ben englischen Berichten trauen barf, fo haben bie mit bem Boot Do. 4 angeftellten Berfuche, bie bor Rur= gem ihren Abichluß gefunden, ein be-

Die in England erzielten Ergebniffe in Berbindung mit ber Thatfache, baß in ben letten Jahren auch Rugland (unter anderem burch ein lleberfluthungsboot), Italien (bier liegen nicht weniger als brei Projecte por) und reuerbings auch Defterreich=Ungarn fich ernfthaft mit ber Unterfeeboot= Frage beschäftigt haben, burften für bie beutsche Marineverwaltung Beranlaffung gewefen fein, lediglich gu Be= ruhigungegweden und um ben Schein mangelnben Fortichreitens gu bermei= ben, ein Unterfeeboot gu Brobefahrten erbauen gu laffen. Dag man in ben tonangebenben beutichen Marinetreis fen fich pon ben Unterfeebooten berglich menig, um nicht gu fagen gar nichts, hinfichtlich ber practischen Brauchbarfeit im Rriege verspricht, geht beutlich genug aus ber bisberigen bollig ableh= nenben Saltung ber beutiden Marine= bermaltung herbor.

friedigenbes Refultat ergeben.

Wenn bie Marineverwaltung, bie ihre Unficht über bie Boote in ber turgen Beit taum geanbert haben burfte, fich boch ein Unterseeboot be-Schafft bat, fo tann baraus nur gefol= gert werben, baß fie beabfichtigt, mittels ber Ergebniffe ber mit bem Boote angeftellten Berfuche bie, ihrer Meinung nach, übertriebenen Brahle= reien anberer Nationen auf ihren wahren Werth gurudguführen. Un eine Ginführung ber Unterfeeboote in Deutschland ift vorläufig nicht zu

benten. Das bon ber beutichen Marine be= ftellte Unterfeeboot ift bas erfte feiner Urt. Es ift in Amerita nach einem berbefferten Goubet-Holland-Typ als fogen. Tauchboot gebaut und hat eine Lange bon 13 Meter, mahrend bie neuen frangofischen und englischen Boote mehr als boppelt fo lang finb. Die näheren Einzelheiten ber Construction entziehen sich noch ber Def= fentlichteit.

Die Sauptface.



Bunfchen ber bert Baron Bruftbilb ober Anieftud

Bringregenten Dentmal in Guffen.

Die herrliche, eine Fulle abwechsungereicher Schönheiten aufweisenbe Landschaft ber Banrifchen Alpen hat an bem Bring = Regenten Quitpolb bon Bapern einen ihrer begeiftertften Berehrer. Gar oft gieht ber Fürft, allen Unbilben ber Witterung trotend, hin-aus in die bichtbewalbeten Berge, um bort mit ebenfo viel Gifer wie Musbauer bes eblen Weibmerts gu pflegen Die Begend bei Fuffen, ber überaus malerifch gelegenen, an gefchichtlichen Erinnerungen fo reichen Stadt, wird babei bom Regenten mit Borliebe auf gefucht. In bem bon feinem Bruber Ronig Maximilian II. einft reftaurir= ten und oft bewohnten Schloffe Soben= fcmangau mirb alsbann bas Boflager aufgeschlagen. Die Liebe und treue Unbanglichteit,

bie bas baberifche Bolt mit feinem Berricherhaus verbindet, foll ihren Musbrud in einem Dentmal finben. bas bie bantbaren Bewohner bon Fuffen und beffen Umgebung bem bielfach bei ihnen gu Gafte weilenben Pring-Regenten errichten. Bor bem Sotel Baperifcher Sof bafelbft wird bas Do-"Najabe", bon bem im borigen Jahre | nument feine Aufftellung erhalten. Abweichend bon ben meiften fonftigen Darftellungen fürftlicher Berfonlichteis ten, führt es ben Sanbespater gerabe fo por Mugen, wie er fich bort unter fei= 68, bie bis 1906 abgeliefert fein nen Lanbestindern leutfelig gu bewegen pflegt, im ichlichten Strafenangug. In ungezwungener, natürlicher haltung, ben leicht gebogenen rechten Urm in bie Geite geftugt, bie Linte auf einen mit ornamentalem Schmud verfebenen Felsblod lehnend, erhebt fich bie nabe gu 7 Fuß hohe, in ber Rupp'ichen Gragießerei hergeftellte Brongefigur. Des Bring = Regenten Büge, in bie bas 211= ter feine feinen Beichen eingemeißelt bat, und bie burch ihren milben und gütigen Musbrud fo außerorbentlich inmpathisch berühren, find bon gerabe

Das Michel = Mort = Dent= schmiidt hat. Durchichaut.



Dentmal bes Bring = Re genten Quitpolb bon Baiern.

gu verblüffenber Mebnlichteit. Unge= mein lebensmahr und charafteriftifch ift auch die Wiebergabe ber Gemanbung: ber Ueberrod leicht gurudge= geöffnet, fo trägt bie Rleibung trop bes fproben Materials bas Geprage bes gragios Ungezwungenen.

Der ungefähr 7 Fuß hohe Godel befteht aus bagerischem Granit; feine Borberfeite tragt bie Inschrift: "Quitpolb Bring = Regent bon Babern", bie Rudseite fündet: "Errichtet von Fuffen und Umgebung." Den Schmud bes Boftaments bilben bie an beffen Geiten angebrachten, bon Lorbeer um= rahmten Brongereliefs ber baberifchen Ronige Maximilian II. und Lubmia II., bie beibe auch fo gern in Guffen und beffen Rabe weilten. Reufchwanftein, bas bon Runftbegeifterung unb Brunfliebe zeugenbe Bergichlog bes ungludlichen Ronias Lubwig II., liegt gleichfalls nicht weit von Fuffen.

Bilbhauer Alois Maner in Münden, ber in Fuffen geboren murbe, bat mit hoher Meifterschaft bas geschilberte Stanbbilb gefchaffen, gu bem ihm ber Bring = Regent perfonlich Bochen binburch Mobell geftanben hat.

### Michel = Mort = Denimal in Rrengnach

Die freundliche Babeftabt Rreugnach

an der Rahe war bon ber zweiten Saifte bes 13. Jahrhunderts bis 1416 Der Sauptort ber Borberen Graffcaft Sponbeim und tam bann an Rurpfalg. Die fponheimische Beit ift bei ber Bevölferung von Rreugnach noch heute unbergeffen, und befonders ift es ber Stabtheros Michel Mort, ber in ber Ueberlieferung fortlebt. Das Unbenten biefes Mannes bewahrt manche Bolfsergabiung, und auch bie Boefie hat ihn gefeiert, fo ber gu Rreugnach geborene Dichter Friedrich Müller, ber "Maler Müller", ber in einem Banes gnritus auf feine Baterftadt bes Bel= ben gebentt. Michel Mort, ein Bürger Rreugnachs und ehrfamer Megger, mar mit feinem herrn, bem Grafen Johann bem Lahmen von Sponheim, im Jahre 1279 gegen ben Mainger Ergbifchof gu Felbe gezogen, ber ben Sponheimern ben Befig ber Burg Bodelheim ftreitig machte. Bei Sprenblingen am Biesbach, givei Begftunben oftwarts bon Rreugnach, tam es jum Treffen, in bem Johann bermunbet murbe unb ficherlich feinen Gegnern in bie Banbe gefallen ware, wenn ihn nicht ber madere Michel Mort unter Aufopfe= rung bes eigenen Lebens gerettet

Mehrere Bürger ber Stabt Rreugnach faßten nun bor einiger Beit ben Gebanten, jenem bis in ben Tob getreuen Diener feines herrn ein bon Rünftlerhand ausgeführtes Dentmal au errichten. Es wurden öffentliche be gibt): "Jest weiß ich nicht, Sammlungen zur Aufbringung der Gelbmittel veranstaltet, und auch der blod so in den Wishlättern?"

hätte.

auf bem Giermartt ber alten Babeftabt erhebt und am 20. Geptember enthullt wurde, ift eine Schöpfung bes Bilb-

preußische Staat fleuerte einen nam-haften Betrag bei, nachbem bas In-tereffe Raiser Wilhelms erweckt wor-

ben war. Das Monument, bas fich

mal für Rrengnach.

hauers Robert Cauer, eines Sproglings ber nun ichon in ber britten Beneration blübenben Rreugnacher Rünftlerfamilie, bie ihre Baterftabt bereits mit einer Ungahl von Dentmälern ge-



"Run, Fraulein Bolbi, Gie finb in Trauer und es hief boch, Ihre felige Zante batte fich teftamentarifch ausbriidlich Trauer perbeten ?"

"Das hat fie nur meinetwegen ges than, weil mich fcwarz fo gut fleibet. Run gerabe trauere ich um bie boshafte

Bagt tief bliden.





Der fleine Bepi (als auf ber Buhne ein Betruntener auftritt): "Je, Mut= ter - ber gange Bater!"

Gin angenehmer Chef.



Comptoirift: "Seh'n Ste nur, herr Bringipal, wie freundlich bie Sonne au uns hereinlacht!"

Pringipal: "Erftens lacht fe nicht gu uns, fonbern au mir herein, unb ameis tens machen Ge bie Naloufie au, ich bulb' teine Beiterteit im Comptoir!

Unichulbig.



Rlavierlehrer (ber feine erfte Giun

# Kein Gerede—nur Bargains

Montag und Dienstag, 3. u. 4. Nov.

Etrid : Garn — Fleisper's beuts 16c iches Steins, pogieller Preis.

Bafchbretter in bolle der Große, mit flartem Lint überzogen, Dolz-Geftell, bie 20c Sorte, biefen Bertauf. Seibene Baift. Stoffe — 50 Stude felbegestreifte Maift. Stoffe, in einer 83¢ fohnen Rombination von Forben, 20c 83¢ bie Parb werth, diefen Bertauf.

Win m'er all nierz geug — 3 Riften wolstene Minnerellnierhemben, alle schweres Binster-Gewäch; wollene und Wollesgemischte Waaren, schwere auftralische wollene, naturwollene und Kame-lbaargemischte Waaren; serner eine seine Feine Parric von doppelbrüftigen Honer, maukralischer Wolle, die Maaren sind leicht beschwutzt, da sie nicht in Kisten was 3900 für micht in Kisten was 3900 für micht was 3400 km 2000 km 200

Daus-Slippers für Damen, Leber-Seiten, patcheb Leber-Soften, banbgeinenbet, Borben 4 bis 8, werth 60c - Bere 39¢ faufspreis.

Tijdtuder Türfifdrothe Tijdtider, garantirt echifarbig, Große 54×72, befrant, großes Alfortiment bon 39c

Muswahl, nur.

San 3 to o I I en e Tric o t \$-50 St. gamwollene Tricots, Storm Serges,
Armures, Metrofe Cloths und hens
riettas, wid. 40c per Jack
Raben 2 na 2 ig a e-in Beftees und
pelknöpfigen Jacons, gute Stoffe, alle Grbgen-auch Reefers aus Chinchilla u.
Defood Cheviots, werth \$22,
bet diefem Bertauf

bei biefem Bertauf.

ett : Co m for te rs-Bette Comforters,
demacht aus einer febr feinen Sorte Sitaline, tuffed mit Zebbr, Garn ober gestehpt,
gestillt mit ber feinfen Batte

merth \$2.50

Jamen = Unter jeug — Jerseh geripbtes Bamen: Interjeug (nur hemben), eine große Bartie bon egubt, geribbten Baaren, nur leicht upregeimähig gemacht um ben Dals, 37c Qualität, ben gangen Tag zu.

Babb - Flane fl — Babb-Flanell, ichmere Qualität, meich geffieht, twilleb, in roja, bellblau, weih, Cream, lohfars big etc., 123c With, per Parb.

Rnaben .- Uebergteber - neue lange Facons für bie fleinen Burichen, 3 bis D Babre, febr moberne Coats, eben falls Reeferts, requiarer Breis \$8, unfer \$1.98 Bertaufs.

Kinder- Mantelftoff, mit einfachem Sturmstegen, gut gemacht, gerabe ber passen Sturmstei für die Mödhen um zur Schule zu geben, gut und warm — Größen 4 \$1.69

Manner - Unterzeug-2 Riften ichwere geribbte Unterheuben und Unterhofen für Manner, eine außerst gute Baare, in netter Fielischate, reich seibenfinisch u. Werlmutterindhe, ein bolles Berlmutterindhe, ein bolles \$1.25 Garment, nur

gangwoll. Chebiots, Whitpords, Meirefe Ciots, Albatrob, Mentians, Ba: 419 C
Sorte die zu 75c Pb. berkauft wird. Bled Rückenlamps.—But gemacht Blech Rüchenlamps. mit Glas Fount. Brenner, Docht, Jolinder u. Reffel-tor, bollftänb., 3de Werth, nur.....

Belg . Scarfs.- Gute braune Marber Clu-fier Scarfs, mit groben buichigen Schwanzen-in hells ober buntelbrain — gute Grobe, regul. Breis \$5,

Soulfoube fur Anaben-Beal Calf Schnitr-Schulichube für fleine Anaben, Coin Beben, Ertenfton Gobien, geber: 40 C. Libs, Groben 9 is 18, wahren bliefes Berfaufs 3u. Sweaters für Manner — 82 Duhend mittelschwere feine Worste Sweaters für Mannec — alles fancy gestreifte Waaren, aus Habrikrestern gemacht, und gerade 69c Berkauf während bes gangen Tages.

Duting. Flauell - Outing. Flanellicht ichmere Qualität - nur in bellen Farben, großes Alfortiment bon Streifen und Rarrirungen - boll werth 6100 bie Parb.

Rin ber e du be — Dongola Schnite Spring Deels Schube für Kinber, Coin-geben, Matentleber Spitzen, Größen 93 bis 11, werth \$1.00,

Funnel Robleneimer — 450 große gut gemachte Robleneimer mit Funnel oben, entweber galbanistet ober ichwer falle etwas rostig, ble 50c 196 Gorte, Eure Auswahl....

Schwarze Taffetas — 20 Stilde retiner Aaffeta-Seibe in einer elegan, ten schwarzen Appretur — ber 65c Berth, Bertaufspreis, per Harb... 

Beste große Lump Laundry Stärts, 31c

Mem England Mince Meat. 20c



Giner der größten Laden in Chicago.

Wenn Ihr ehrliche Behandlung gebraucht, konfultirt

Dr. Weintraub, 27em Era 2Medical Inflitutes.



36 behandle und heile alle droni-

Beilung garantirt in allen Fallen

Me Störungen ber Gefchlechtbor-

Mannestraft und Energie wieber

Konfultation fret. Eine freundschaft-

liche Befprechung foftet nichts. Samorrhoiben, Fifteln, Maftbarm-

Ohne Gebrauch des Meffers. Reine

Samerzen oder Abhaltung vom Ge-icaft. Heilung garantirt. Konfulta-

Wenn ich Euch nicht heilen kann, so sage ich es Euch frei heraus. Wafferbruch, Krampfaberbruch bau-

ernd geheilt. Alle dronischen Krankheiten der Männer mit Erfolg behandelt. Verlo-

wanner int Erfolg beganvelt. Bettiefene Mannestraft, nervöse und physische Edwäcke, erschöpfte Lebenstraft, borzeitiger Verfall und alle sunktionels Ien Störungen, welche durch Jugendsleichtsinn oder Erzesse in späteren Jahren verursacht vourden.

Mile Mittheilungen und Besprechun-

gen werben beilig und geheim gehalten.

Beschwerben. Eine dauernde Heilung garantirt. Wird vollständig entsernt ohne Schneiben, Lesmittel ob. Ausdeh-nen. Der Patient kurrt sich zu Haufe selber, ohne geringste Schmerzen oder Unannehmlichteiten. Ein wunderbares

Mittel, welches niemals verfagt und jeben Ausfluß und jede Reizung heilt. Blutvergiftung. Blut- und Haut-transheiten vollständig ausgerottet ohne Quedfilber. Strofeln, Fleden, Ge-

üre, Schmergen im Ropf und in ben

fie, nervose u. dirurgische Krantheiten.

bon Brivat- und Sauttrantheiter

Befdwüre geheilt.

### Eine sichere Kur.

Die fcredlichen Folgen früher La fter, welche organische Schwäche, Die Geift und Rörper zerstört, nach sich zie hen, mit all den gefürchteten Ucbeln, permanent geheilt.

### Dr. Weintraub

wendet sich an Diejenigen, welche sich burch unmäßige Anstrengungen und schlechte Gewohnheiten, die Körper und Geist ruiniren, geschädigt haben, und dadurch zur Betreibung ihres Geschäf fähig nurden. Verkeitung ihres Gestath un-fähig wurden. Verheirratheten Män-nern, oder solchen, die beabsichtigen, sich in diese glüdliche Lebenslage zu begeben und die wissen, daß sie schwächlich find, wird schnelle Silfe geleistet.

### Mein Erfola

beruht auf Thatsachen. Erstens: Brak tifche Erfahrung in europäischen Sofpi fonders studirt, wodurch ein richtiger Unfang gesichert ist. Drittens: Debi sinen werden in meinem Laboratorium für jeden Fall passend hergestellt, wo-durch eine Heilung ohne Schädigung

Dr. Weintraub ift ber alteste, erfahrenste und am besten bekannte Spezia-list für chronische und chirurgische Krantheiten in den Ver. Staaten. Meine bedeutende amerikanische Erfah rung, sowie die in europäischen Hospistälern, im Militärs und Privatleben, follten mir ben Unfpruch auf Guer Ber= trauen als der geschickteste Spezialist im Lande, gestatten.

# Meine gesetliche garantie.

Mlen Patienten gebe ich, um jebes Bersprechen, welches ich mache, zu halsten, eine Garantie, welche absolut gut und durch meine finanzielle Verant-worklichkeit gestügt ist, was durch jede hervorragende Bant oder Geschäfts-Agentur beglaubigt werden kann.

Eine berzliche Einladung für Jeden, der mich löftenfrei konsultiren will. Jum Besten für Diesenigen, welche mich nicht persönlich sprechen können, habe ich eine Sausbehandlung eingerichtet, durch welche ich irgend einen Fall im Hause des Patienten heilen

Schreibt um Fragebogen, welche in einfachem Kouwert frei mit der Boit gefandt werden. Korrespondenz ist unbe-

Knocen, wunder Hals, Mund oder Zunge, durch Blutbergiftung berur-fact, permanent und absolut gehellt. dingt bertraulich. Office-Stunden: Täglich 8.30 Borm. bis 8 Abends. Montag, Mittwoch und Freitag 8:30-6:30 Abends. Sonntags 10-1.

DR. WEINTRAUB, ber Biener Spezial=Argt bes ERA MEDICAL INSTITUTE, Floor, 246—248 STATE STR., Chicago, 311.

Gegenfiber A. M. Rothschilds Departement-Laben.

Parlamentereftaurant und Bedienung bon jarter Sanb.

Graf Albert Apponni, ber Brafibent bes ungarischen Reichstags, hatte biefer Tage in einer tiglichen Frage feine Entscheibung gu treffen. Es hanbelte fich um folgenbes: 3m Parlamentsgebaube zu Budapeft maltet, wie es fich gebührt, ein Mann feines Umtes, ber für baares Gelb und ohne auf gute Worte besonberes Gewicht zu legen, in ben Erfrifdungsräumen benReichs= boten Speife und Trant berabfolat. Diefer Mann bat, wie es ferner recht und billig ift, bas Beftreben, Gelb gu machen un'b zu biefem 3mede bas, mas an töftlichen Dingen auf und hinter feinem Buffet aufgestapelt ift, möglichft prompt loszuwerben. Leiber find nicht alle Abgeordneten nennenswerthe Recher; und mas bas Speifen anbetrifft. fo gibt es manche unter ihnen, bie mei= nen, fie batten ihrem Magen fcon etmas Befonderes angethan, wenn fie ihm außerhalb ihrer bier Pfahle auch nur zwei tleine Brotchen zuwenben. Das ift in Bubapeft fo und anbermarts; ber Bubapefter Reichstagsherbergsbater aber ift ein Mann ber That, ber nicht baran bachte, bor ben Stuhl bes Brafi= benten bin gu treten und biefem burch Klagen bas herz schwer zu machen. Es genügte ihm bollftanbig, baß ber Präsident ihm nicht allzu sehr auf die Finger fah; in ber Borausfetung, baß bies fo bleiben wurde, mar er um ein Mittel, Abhilfe zu schaffen, nicht ber= legen. Bu feiner Bermunberung machte

Graf Apponni eines iconen Tages bie Wahrnehmung, bag bie Bante ber Regierungspartei wie ber Opposition im= mer ftartere Luden aufwiesen. Das war boch fonft nicht fo; mas mochte fculb fein? Graf Apponni forberte Garberobenbericht ein: bas Saus mar gut befett! Es war offenbar, bie Herren Abgeordneten hatten ihre gange Art geanbert; fie berfügten fich unmit= telbar nach Eröffnung ber Sigung gum Frühschoppen in's Reftaurant, blieben bort bis gum Diner und ftanben bom Diner überhaupt nicht mehr auf! Man fab fich schließlich veranlaßt, ben tieferen Gründen biefes Wandels nachzuspüren. Das Resultat mar über= raschend genug; ber Reichstagswirth hatte in fein Reftaurant eine Reihe liebreigenber Mägbelein eingeschmug= gelt, wie es beren in ben beiben Schwe= fterftabten ja gur Benüge giebt; bie jungen Damen walteten als Beben ihres Amtes und waren ber Magnet, unter beffen Ginfluß ber Sigungsfaal

Graf Apponni ift felbft Ungar und als folder ritterlich und tein Benbant. Er murbe ben Berren Abgeordneten bas Bergnügen ber Bebienung burch garte Hand wahrscheinlich gegonnt ha= ben, wenn nicht eins gewesen ware. Ginige befonbers empfängliche Bolts= bertreter beschräntten fich nämlich nicht auf bas Restaurant, wenn fie bie ber Ausiibung ihres Manbats abgegeizte Beit ben Buffetheben widmen wollten; te hatten es fich vielmehr angewöhnt, in trauter Unterhaltung mit ben jun= gen Damen in ben Couloirs gu prome= niren, was benn boch nicht anging. Bas follte bas Bublitum fich benten? Das Unfeben bes ungarischen Reichs= tags ftand auf bem Spiel; und fo ent= fcolog fich ber Prafibent, ein Macht= wort gu fprechen. Der betrübte Wirth wurde ad audiendum verbum gitirt, bie Mägblein haben feither ihre Bundel geschnürt, und nüchterne Gannmebs. beren Ronversation teinen Menschen in= tereffirt, find an ihre Stelle getreten. Der neuen Oppositionsgruppe, Die fich infolge biefer Borgange gebilbet bat, find Mitglieber von allen Geiten bes Saufes beigetreten. Gie wirft nur im Stillen, bafür aber um fo nachbrudlicher für ben Ginzug ber Frauen in's Parlament, fo wie fie ihn bentt.

### Inrud in die Belt.

Graf Eugen Efterhagh, ber Sohn jenes Grafen Baul Efterhagh, ber als Sonved=Dberft an ben Freiheitstam= pfen bes Sabres 1848 theilgenommen, ift, nach Bubabefter Melbungen, aus bem Jesuitenorben ausgetreten. Der Graf hatte, nachbem er bie boberen Beihen erhalten hatte, mit ben Mitgliebern feiner Familie ein Abkommen ge= fcbloffen, wonach er auf allen Immobi= lienbefit bergichtete und bon ben Befcmiftern einen Baarbeirag bon 400, 000 G. erhielt, ben er, entsprechend bem abgelegten Gelübbe ber Urmuth, bem Jefuitenorben gur Berfügung ftellte. Nach einigen Jahren wurde ber junge Bater nach Bubapeft verfett, mo er im Orbenshause in ber Mariannengaffe eifrig feinen geiftlichen Obliegenheiten nachtam. In ben Rirchen und Waifen= baufern, wo er predigte, hatte er großen Bulauf aus ariftofratischen Rreifen. Es geschah gang unerwartet, bag bor einigen Jahren Pater Efterhagh burch ben Jefuitengeneral für turge Beit an bie Riviera nach Cannes und balb ba: rauf nach London geschickt wurde. Der "Bubapefti Naplo" bringt nun die Auffeben erregenbe Melbung, bag Bater Efterhagy nicht blog aus bem Jefuiten= orben ausgetreten ift, fonbern auch bas geiftliche Gewand abgelegt hat und wieber als Graf Eugen Efterhagh bon Balantha auftritt. Er foll an ben General ber Jesuiten bas Berlangen"gestellt baben, ihm bas Bermögen bon 400,000 B. wieber auszufolgen, welches Berlangen mit ber Begründung abgewiesen murbe, bag er biefe Gumme bem Dr= ben bedingungsloß jum Geschent gemacht habe. Graf Efterhazh hat nun eis nen Prozeß gegen ben Orben angeftrengt. Intereffanter als bie bermogensrechtliche Frage ift bie Frage nach ben Motiven, welche ben Grafen beranlaßt haben, ben Jesuitenorben und ben geiftlichen Stand zu verlaffen. hieruber ift in ben Mittheilungen bes Bubapefter Blattes nichts enthalten, aber es wirb wohl auch ba bas "où est la femme?"

- Eine fowache Stunbe tann Jah-

## Modifche Damen-Suits.

Damen Suits gu \$10, in Norfolt und Bloufe Styles, in Meltons, fanch gangwollenen Mifchungen und anberen gerabe fo beliebten Binter-Stoffen, gemacht mit Satin-gefütterten Jadets, alle find gut gemacht, Rilteb

und Pleated Stirts — eine Dennister gut \$10 Preise Elegante Promenaben : Guits für Damen, moberne, fanch

gemischte Stoffe, in einer Auswahl von Farben, mit Seibe gefütterte Bloufe Baifts, mit boppeltem Cape über ben Schultern - prachtvoll geichneibert -17.50Subiche Covert Cloth Promenaben : Cuits für Damen, in Blau und Oliven grun, Bloufes mit Atlas gefüttert,

hubich garnirt mit Sammet, fanch Bog pleated Rod, ichneibergemacht. Bibeline Bloufe Guits für Damen, von ertra Qualitat, blau und ichwarg, mit Cammet = Rragen, puffed Mermel hubich garnirt mit Atlas Folds, ungefütterte

Gang mit Seibe gefütterte ichneibergemachte Suits, in Broabs cloth, Chebiots und Benetian Cloth, Bloufe und Cton-Fa= cons, burchweg mit Taffeta Ceibe gefüttert, groke Merthe.

Franz. Zibeline Suits für Damen, fehr modern, in schwarz und grau, Atlas gefüt: terte Blouse Waist, mit Peplum Rüden, puffed Aermel, breiter Cape

Gine große Unfammlung bon feinen gangwollenen guberläffigen Stoffen bertauft zu bemfelben Breis, ber gewöhnlich für baumwollene Difchungen berlangt wirb. Starte bauerhafte Stoffe, gemacht bon ben beften Rabris fanten, in ben neueften Bebarten und Farben biefer Saifon. Darunter befinden fich gangtvollene Whipcords, gangwollene henriettas, gangwollene Granite Cloths, gangwollene frangofifche Serges und gangwollene Cheviots, in allen ben neuesten Farben und Schwarg. Dies find in ber That ausgezeichnete Werthe, und es wurde fchwierig fein, eine voll= vollständigere Auswahl gu finden, als wie fie hier gefunden merben fann. Ber Darb,

Aleiderftoffe und Endie.

Importirtes engl. Benetian und Satin Soleil, gute schwere Qualitat; 19¢ Bibeline Plaid, nardbreit, begehrensmer=

Bibeline Plato, garvotett, vegethe the Kombinationen, schwarz und 39c Seibe geftreifte Bolle Baiftings, icone Mufter und Farben; Berbft= 50c Stoffe; per Pard, Bebble Granites, Poplins, Gtamines, Canvas Cloths: Die neueften

Schattirungen; per Pard, Reinwoll. Gtamines und Miftral Cloths: Reinwoll. Gramines and alle Fars \$1 Somefpun Suitings, 52göllig, schwarz und Mischungen, grau, braun 39c Benetians, Panama Suitings, Cobert Cloths und Meltons für feparate Stirts, in allen neuen Gemeben, 75c

Cheviots, Somefpuns, Panama Suitings und ichottifche Rovelty=Stoffe, in allen begehrenswerthen Mijdungen, Broadeloths und Benetians filr gefchneis berte Gowns, 54 Boll breit, alle Far-

ben, Montag, per Marb.

Bibeline Guitings, in ben neueftenherbft: Mijdungen, fowie Thibet Cloths, 54 Boll Difdungen, joine Egiber. 1.50

# Ein spezieller Bandverkauf

Feine gangfeibene Metallic Taffeta Banber, 31 Zoll breit, in Weiß, Schwarz, Pint, Blau, Maize, Lilac Roth und Turquoife; fowie 23öll. ganzseibene französische Roman ge= 12c



Feine gangfeibene fanch Ban= ber, 11 3oll breit, in 5c Streifen u. Corbs, Db. 5c Feine gangfeibene einfache Taf= feta Banber, für Kinder, und 2 Zoll breit, die BC

Parb Fanch geftreifte u. corbed Banber, für Salstrachten, 10c Ganzseidene Louisine Taffeta Band, 4 Zollbreit, spez. 15c Feines gangfeib. Atlas Taffeta Band, jest in fo gros 20c

Reine gangfeibene Taffeta Banber, 5 300 reit, in Farben, Montag, Die Pard, Gangfeib. Mouffeline Taffeta Banb, Parb, Schottifches Plaid Band, 5 Boll breit, Mont., Db. 65c

# Anzüge und Ueberzieher

Morgen beginnt bie zweite und lette Boche unferes großen Bertaufes bon feinen Man= ner-Angügen und =lebergiehern gu 11.75. Die Angüge find aus hochfeinen Tweeds,



neuen grauen u. brau= nen Difchungen, fei= nen schwarzen Thibets und Orford grauen Overplaids gemachtbie Qualität ber Stof= fe und bie Urt und Weife ber Berftellung ift außerorbentlich gut. Uebergieher find gut gemacht, Shape=retai= ning haircloth Fronts, bestes Gerge Boby Futter, Satin Mermel= Futter, alle Größenfpegielle Größen für befonbers Beleibte u. egtra hagere Manner, Bertaufs: 11.75

# Berbst- und Winter-Schuhe

Gine außergewöhnliche Offerte in neuenherbit= und Winterschuhen für Damen, 20 berfchiebene Facons und Gorten in Rib, Bog Calf, Belour



und Patentleber, neuefte Berbit=Beben, Militarn Seels, Batent Stod Tips - fchwere borftehenbe u. leichteSohlen, Golf Dull Rib u. Leber 1.95

Enamel Schuhe für Manner Goble,neue Behen, 1.75 Marme Fils Saus-Slippers für Damen, Leber= 49c Marme Filg Saus: u. Spiel: Slippers für Mab- 49¢ Feine Gilg Juliets für Da= men, mit Pelg befest, hands gebrehte Sohlen - 95c

# Unterzeug für Damen

Leibchen und Beinkleiber für Damen, aus egyptischer Baumwolle, fließ= aefüttert, filbergrau ober ecru, mit feibenem Iape

und Perlmutterknöpfen, warmes, ich unzweifelhaft ber beste Werth, ber jemals in 25¢ Preis,

Refis und Beintleiber für Befts und Beintleiber für Das Damen, ichwere flieggefüt= men, von auftralischer terte egyptische und Maco Garn, 39c

Damen, Merino bas nicht nicht einschrumpfen, 50c Geiben tapeb, Tights für Damen, ichweres Merino, echt ichwarg, 75¢

# Buverläsfige Gefen



Die Sot Blaft Dat Defen haben fich einen fehr guten Ruf erworben als eines ber beften Fabritate im Martt. In benfelben tonnen alle Arten von Brennmaterial benutt merben, mie Bart= und Weichtoblen, und find ohne Ausnahme qu= friedenstellend. Werben regulär zu 9.95 \$8.25 bertauft — Montag vertauft — Montag

> Dat Defen, mit Draw Cen= Del-Beigofen, ble Miller unb ter und Chating Grate, - "Brighteft & Beft", herabs geset Montag 4.95Del-Beigöfen, bas mohlbetannte Gas-Beigöfen, für Babegimme.

Gas=Rabiators, 4 Tubes, geben eine intenfibe Sige,

35c 2.25

## Strumpfwaaren

Morgen fegen wir ben Breis für Hermsdorf schwarze Damenstrümpse herab 25¢

Baumwollene und Liste Strümpfe für Damen,

Fanch Strumpfe für Damen, 17c ipegieller Breis, Schwarze, baumwoll. Strum: 8c Schlichtschwarze Cashmere: Strümpfe für Madchen,

Strümpfe für Anaben, 10c Seidenbestidte baumwollene ftrumpfe für Manner -35c

Derby gerippte baumwollene ichmarge

# Peinen

Rombination Guits für Das

Sohlgefäumte Sud Sanbtücher, gu weniger als bem Roftenpreis bes Webens 12¢ 17x35 301,

Tifch = Damaft, gebleicht -39c 63gon., Montag, fpegiell, Barnslen Cream Damaft, 650 723öll., redug. auf Drei Partien Cervietten, 1=

Dg., 39c, 47c unb Braunes Ruchen-Craft, Belfaft 50 Fabrifat, 1730ll., Montag, Glas-Sandtuchzeug, reinleinen; 9c Montag, fpeg. redugirt,

Babe-Sandtücher, Cream tur- 7c fifch, gute Qual., jebes,

### Basement

Matte, gute Große, gute Qualitat für Comforters . Montag für nur

Ungebleichtes Muslin, volle Dd. 4c breit, gute Qualität, Schürzen-Ginghams, bon befter 50 Qual., Cheds u. Fancies, Duting Flanell, b. guter ichives 50

rer Qualitat, alle Mufter, Comforter Rattune, ichlichte u. 50 twilled Effette, Pard, Chater Flanell, in creamfarbig, 40 ichwer, weich, wollig, Fleeced Bad Flannelette in 7c Waift u. Wrapper=Facons,

## Kurzwaaren

Der neue Dolly Barben Stirt Lifter, aus fimarzem Uros Grain Band -15¢ Montag,

und Bettgimmer.

bon 65c, Montag

Ring's 200=Pb. weich appretirs 10 ter Rah=3mirn, Berlmutterinopfe, 16 bis 2420 Größe, per Dugend, Sultana Marte beft. Bias Stirt 3C Ginfagband, per Pard, Buritan Marte Rabeln, alle 4C Größen, feinfte Qual., Badet, Schuhichnute, gute Qualitat 50 fcmarge hohle, alle Größen,

Star AlpacaBraid Rod-Ginfaß: 60

band, fcwarg u. farbig, 5=9b.

# Montag Grocern=Offerte.

Beaches, Mepfel ober Reue California meich: Apritojen, Pfd. 10c. Loje Muscatel Rofi= nen, p. Pfb. 9c.

men, Pfb. 14c. Fancy Santa Claus Erhaabita ober Cero Pflaumen, Pfb. 9c. Fanch Seebeb Rofis

Fanch gereinigte Ros rinthen, per 1 = Pfb. Padet, 90.

Fanch import. Lager Fanch Beab Reis, per Feigen, Pfb. 17c. Fancy import. Clufter Rofinen, Pfb. 17c.

Fanch import, famens Pfund 180. Rosinen, per Oregon Orchard Co.'s hochfeine frang. einge=

ichalige Walnuffe,, per Pfd. 16c. Reue California Ba= Fancy Gilber Pflau: per Shell Manbeln,

per Pfb. 18c.

Fruto Breatfaft Food, per Badet 10c. nen, p. 1=Pfb. Padet Reines Rem Port Buchweigenmehl, per Pfund, 4c. Buritan Pfanntuchen= mehl, Padet, 80.

Unvergleichlicher, felbft angundens ber Gasbrenner, gundet fofort an und fpart Roften feb. Monat, 190 Fancy Pearl Tapioca, Spart Guard für Kamine, gemacht aus egtra itart berginntem Drabt, ftartes ichweres Geftell, ichütz bie Teppiche und berhindert ausbruch dau Kraptper Bfb. 4c. &. & E. granulirter Buder, 21 Pfund für

Rem Orleans Molafmachte Pflaumen, per fes, per Gallonens 5-Pfb. Schachtel 450. Ranne, 55c.



gemacht bon ber American Bringer Co., mit ftarfem galpanifirtem Gifengeftell, berbeiferte Reliefs Die echten Belsbach Incandescent: Gas-Lichter, complet, fertig jum Aufkellen-Schrauben, Patent abjufting Tub Clamps, 1030a. teine Berantie mit je-mimalgen, eine Garantie mit je-

Ofenröhren, 6-jou. Grobe, bolle Sange, gemacht aus egtra ftarfem Gifenbled- Se Ofenschürer mit holggriff, geras bes Mufter, ftart und gut ges macht, für-

Brob-Behalter, bies ift eine große Sorte, gemacht aus egtra fartem Died, 30bfd ladirt 45c Ofenburften, gute Qualitat, mit Getff-



Rr. 4, für Thuren, per 100

1456l. Abftanber aus Trutbabnfebern, gemacht aus extra Onalität langen Schwanzebern— 15c Sbell Kurniture Enamel, für alle Defeverious-Tweet, in ichwarz und weiß—



Chrifty MeisersSet, bestehend aus brei Ressern, Brots, Auchens und Schäldlesser, Dies ift bas echte Christo— Bajdgauber, gemacht aus extra galvanisirtem Gifen mit verftate tem Boben, eiserner DropsGriff, 3De Manbel=Reiber, ber neuefte bers



Leset die "Jonntagpost."